

Sphigenie auf Tauris ein Schanspiel von Toethe Hermann und Dorothea van Toethe nothan der Weise ron G. E. Lessing

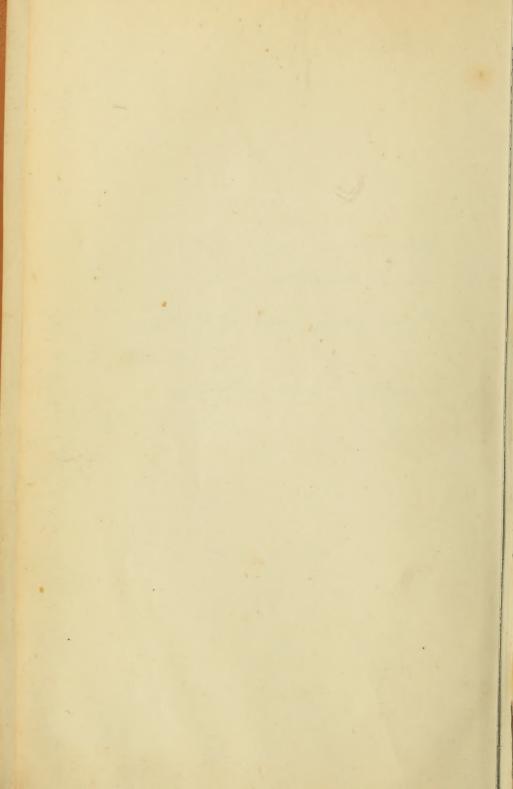

# Iphigenie auf Tauris.

Ein Schauspiel

von

Goethe.

Stuttgart.

Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1868.



Buchbruderei ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart.

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

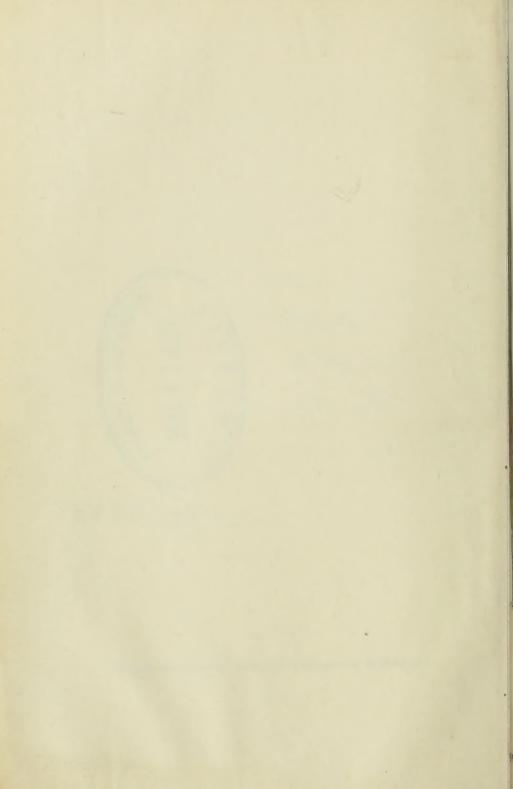

# Personen.

Jphigenie. Thoas, König der Taurier. Dreft. Phlades. Arkas.

Schauplat: Sain vor Dianens Tempel.







# Erster Anfzug.

## Erster Auftritt.

Iphigenie.

Beraus in eure Schatten, rege Wipfel Des alten, beil'gen, bichtbelaubten Saines, Die in der Göttin ftilles Seiligthum. Tret' ich noch jest mit schauderndem Gefühl, Als wenn ich sie zum erstenmal beträte, Und es gewöhnt sich nicht mein Geift hierher. So manches Jahr bewahrt mich hier verborgen Ein hoher Wille, dem ich mich ergebe; Doch immer bin ich, wie im ersten, fremd. Denn, ach! mich trennt das Meer von den Geliebten. Und an dem Ufer steh' ich lange Tage, Das Land ber Griechen mit der Seele fuchend: Und gegen meine Seufzer bringt die Welle Nur dumpfe Tone braufend mir berüber. Weh dem, der fern von Eltern und Geschwiftern Gin einsam Leben führt! 3hm gehrt der Gram Das nächste Glud vor seinen Lippen weg. Ihm schwärmen abwärts immer die Gedanken Rach seines Vaters Hallen, wo die Conne Zuerst den Himmel vor ihm aufschloß, wo Sich Mitgeborne spielend fest und fester

Mit sanften Banden an einander fnüpften. Ich rechte mit ben Göttern nicht; allein Der Frauen Zustand ist beklagenswerth. Bu Sauf' und in dem Kriege berricht der Mann, Und in der Fremde weiß er sich zu belfen. Ihn freuet der Besit ; ibn front der Siea; Gin ehrenvoller Tod ist ihm bereitet. Die engegebunden ist des Weibes Glück! Schon einem rauben Gatten zu geborchen, Ist Bflicht und Troft; wie elend, wenn fie gar Ein feindlich Schickfal in die Ferne treibt! So balt mich Thoas bier, ein edler Mann, In ernften, beil'gen Cflavenbanden feft. D wie beschämt gesteh' ich, daß ich dir Dit stillem Widerwillen Diene, Göttin, Dir, meiner Retterin! Mein Leben follte Bu freiem Dienste dir gewidmet sein. Auch bab' ich stets auf dich gehofft und boffe Noch jest auf dich, Diana, die du mich, Des größten Königes verstoßne Tochter, In beinen beil'gen, fanften Urm genommen. Ja, Tochter Zeus, wenn du den hoben Mann, Den du, die Tochter fordernd, anastigtest, Wenn du den göttergleichen Agamemnon, Der dir fein Liebstes zum Altare brachte, Von Troja's umgewandten Mauern rühmlich Nach feinem Baterland gurudbegleitet, Die Gattin ihm, Elektren und ben Sohn, Die schönen Schäte, wohl erhalten haft; Go gieb auch mich den Meinen endlich wieder, Und rette mich, die du vom Tod errettet, Auch von dem Leben hier, dem zweiten Tode.





### Bweiter Auftritt.

3phigenie. Artas.

Arkas.

Der König sendet mich hieher und beut Der Priesterin Dianens Gruß und Heil. Dieß ist der Tag, da Tauris seiner Göttin Für wunderbare neue Siege dankt. Ich eile vor dem König und dem Heer, Zu melden, daß er kommt und daß es naht.

Iphigenie.

Wir sind bereit, sie würdig zu empfangen, Und unfre Göttin sieht willkommnem Opfer Von Thoas Hand mit Gnadenblick entgegen.

#### Arkas.

D fänd' ich auch den Blick der Priesterin, Der werthen, vielgeehrten, deinen Blick, D heil'ge Jungfrau, heller, leuchtender, Uns allen gutes Zeichen! Noch bedeckt Der Gram geheimnisvoll dein Innerstes; Bergebens harren wir schon Jahre lang Auf ein vertraulich Wort aus deiner Brust. So lang' ich dich an dieser Stätte kenne, Ist dieß der Blick, vor dem ich immer schaudre; Und wie mit Eisenbanden bleibt die Seele Ins Innerste des Busens dir geschmiedet.

Iphigenic.

Die's der Bertriebnen, der Bermaisten ziemt.

Arkas.

Scheinst du dir hier vertrieben und verwaist?

#### Iphigenie.

Rann und zum Baterland die Fremde werden?
Arkas.

Und dir ift fremd das Baterland geworden. Iphigenie.

Das ist's, warum mein blutend Herz nicht heilt. In erster Jugend, da sich kaum die Seele An Bater, Mutter und Geschwister band, Die neuen Schößlinge, gesellt und lieblich, Bom Fuß der alten Stämme himmelwärts Bu dringen strebten; leider faßte da Sin fremder Fluch mich an und trennte mich Bon den Geliebten, riß das schöne Band Mit ehrner Faust entzwei. Sie war dahin, Der Jugend beste Freude, das Gedeihn Der ersten Jahre. Selbst gerettet, war Ich nur ein Schatten mir, und frische Lust Des Lebens blüht in mir nicht wieder auf.

#### Arkas.

Wenn du dich so unglücklich nennen willst, So darf ich dich auch wohl undankbar nennen. Indigenic.

Dank habt ihr stets.

#### Arkas.

Doch nicht den reinen Dank, Um dessentwillen man die Wohlthat thut; Den frohen Blick, der ein zufriednes Leben Und ein geneigtes Herz dem Wirthe zeigt. Als dich ein tief=geheimnisvolles Schickfal Vor so viel Jahren diesem Tempel brachte, Kam Thoas, dir, als einer Gottgegebnen, Mit Ehrfurcht und mit Neigung zu begegnen.





Und dieses User ward dir hold und freundlich, Das jedem Fremden sonst voll Grausens war, Beil niemand unser Reich vor dir betrat, Der an Dianens heil'gen Stufen nicht Nach altem Brauch, ein blutig Opfer, siel.

Iphigenie.

Frei athmen macht das Leben nicht allein. Welch Leben ist's, das an der heil'gen Stätte, Gleich einem Schatten um sein eigen Grab, Ich nur vertrauern muß? Und nenn' ich das Ein fröhlich selbstbewußtes Leben, wenn Uns jeder Tag, vergebens hingeträumt, Zu jenen grauen Tagen vorbereitet, Die an dem Ufer Lethe's, selbstvergessend, Die Trauerschaar der Abgeschiednen seiert? Ein unnütz Leben ist ein früher Tod; Dieß Frauenschicksal ist vor allen meins.

#### Arkas.

Den edeln Stolz, daß du dir selbst nicht g'nügest, Berzeih' ich dir, so sehr ich dich bedaure; Er raubet den Genuß des Lebens dir.
Du hast hier nichts gethan seit deiner Ankunst?
Wer hat des Königs trüben Sinn erheitert?
Wer hat den alten grausamen Gebrauch,
Daß am Altar Dianens jeder Fremde
Sein Leben blutend läßt, von Jahr zu Jahr
Mit sanster Ueberredung ausgehalten
Und die Gesangnen vom gewissen Tod
Ins Baterland so oft zurückgeschickt?
Hat erzürnt zu sein,
Daß sie der blut'gen alten Opfer mangelt,
Dein sanst Gebet in reichem Maß erhört?

Umschwebt mit frobem Fluge nicht der Sieg Das Heer? und eilt er nicht sogar voraus?
Und fühlt nicht jeglicher ein besser Loos,
Seitdem der König, der uns weis' und tapfer
So lang geführet, nun sich auch der Milde
In deiner Gegenwart erfreut und uns
Des schweigenden Gehorsams Pflicht erleichtert?
Das nennst du unnüt, wenn von deinem Wesen
Uuf Tausende herab ein Balsam träuselt?
Wenn du dem Volke, dem ein Gott dich brachte,
Des neuen Glückes ew'ge Quelle wirst
Und an dem unwirthbaren Todesufer
Dem Fremden Heil und Rücktehr zubereitest?

Das Wenige verschwindet leicht dem Blick, Der vorwärts sieht, wie viel noch übrig bleibt.

Arkas.

Doch lobst du den, der, mas er thut, nicht schätt? Iphigenie.

Man tadelt den, der seine Thaten wägt.

#### Arkas.

Auch den, der wahren Werth zu stolz nicht achtet, Wie den, der falschen Werth zu eitel hebt. Glaub' mir und bör' auf eines Mannes Wort, Der treu und redlich dir ergeben ist: Wenn heut der König mit dir redet, so Erleichtr' ihm, was er dir zu sagen denkt.

Iphigenic.

Du ängstest mich mit jedem guten Worte; Oft wich ich seinem Antrag mühsam aus.

Arkas.

Bedenke, mas bu thust und mas dir nütt.



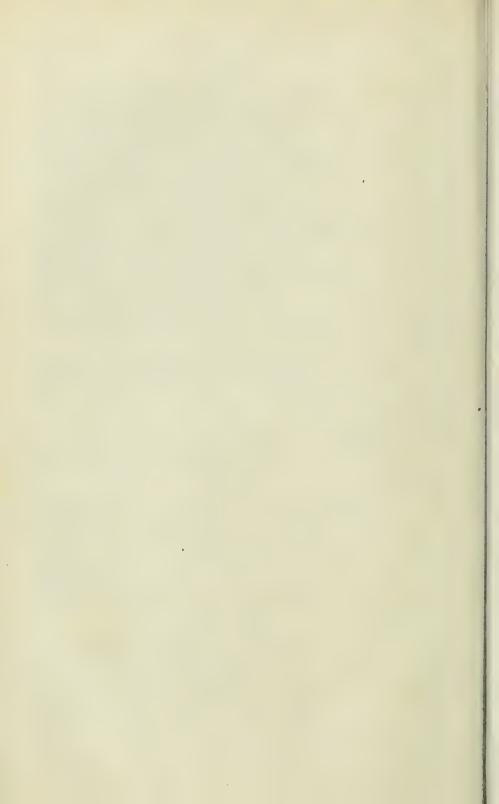

Seitvem der König seinen Sohn verloren, Vertraut er wenigen der Seinen mehr, Und diesen wenigen nicht mehr wie sonst. Mißgünstig sieht er jedes Edeln Sohn Als seines Reiches Folger an; er fürchtet Sin einsam hülslos Alter, ja vielleicht Verwegnen Aufstand und frühzeit'gen Tod. Der Scythe sest ins Reden keinen Vorzug, Um wenigsten der König. Er, der nur Gewohnt ist, zu besehlen und zu thun, Kennt nicht die Kunst, von weitem ein Gespräch Nach seiner Absicht langsam sein zu lenken. Erschwer's ihm nicht durch ein rückhaltend Weigern, Durch ein vorseslich Mißverstehen. Geh Gefällig ihm den halben Weg entgegen.

Iphigenie.

Soll ich beschleunigen, was mich bedroht?

Arkas.

Willst du sein Werben eine Drohung nennen? Iphigenie.

Es ist die schrecklichste von allen mir.

Arkas.

Gieb ihm für feine Neigung nur Bertraun. Inhigenie.

Wenn er von Furcht erft meine Seele löft.

Arkas.

Warum verschweigst du deine Herkunft ihm? Iphigenie.

Weil einer Priefterin Geheimniß ziemt.

Arkas.

Dem König follte nichts Geheimniß sein; Und ob er's gleich nicht fordert, fühlt er's doch Und fühlt es tief in seiner großen Seele, Daß du forgfältig dich vor ihm verwahrst.

3phigenie.

Nährt er Berdruß und Unmuth gegen mich?

So scheint es fast. Zwar schweigt er auch von dir; Doch haben hingeworsne Worte mich Belehrt, daß seine Seele fest den Wunsch Ergriffen hat, dich zu besitzen. Laß, D überlaß ihn nicht sich selbst! damit In seinem Busen nicht der Unmuth reise Und dir Entsetzen bringe, du zu spät An meinen treuen Rath mit Reue denkest.

#### Iphigenie.

Wie? Sinnt der König, was kein edler Mann, Der seinen Namen liebt und dem Verehrung Der Himmlischen den Busen bändiget, Je denken sollte? Sinnt er vom Altar Mich in sein Bette mit Gewalt zu ziehn? So rus' ich alle Götter und vor allen Dianen, die entschloßne Göttin, an, Die ihren Schutz der Priesterin gewiß Und, Jungfrau einer Jungfrau, gern gewährt.

Arkas.

Sei ruhig! Ein gewaltsam neues Blut Treibt nicht den König, solche Jünglingsthat Berwegen auszuüben. Wie er sinnt, Befürcht' ich andern harten Schluß von ihm, Den unaushaltbar er vollenden wird: Denn seine Seel' ist fest und unbeweglich. Drum bitt' ich dich, vertrau' ihm, sei ihm dankbar, Wenn du ihm weiter nichts gewähren kannst.





#### Iphigenic.

O sage, was dir weiter noch bekannt ist.

#### Arkas.

Erfahr's von ihm. Ich seh' den König kommen; Du ehrst ihn, und dich heißt dein eigen Herz, Ihm freundlich und vertraulich zu begegnen. Ein edler Mann wird durch ein gutes Wort Der Frauen weit geführt.

Iphigenie (allein).

Zwar seh' ich nicht,

Wie ich dem Nath des Treuen folgen soll. Doch folg' ich gern der Pflicht, dem Könige Für seine Wohlthat gutes Wort zu geben, Und wünsche mir, daß ich dem Mächtigen, Was ihm gefällt, mit Wahrheit sagen möge.

## Dritter Auftritt.

Jphigenie. Thons.

#### Iphigenie.

Mit königlichen Gütern segne dich Die Göttin! Sie gewähre Sieg und Ruhm Und Reichthum und das Wohl der Deinigen Und jedes frommen Wunsches Fülle dir! Daß, der du über viele sorgend herrschest, Du auch vor vielen seltnes Glück genießest.

#### Thoas.

Zufrieden wär' ich, wenn mein Bolk mich rühmte: Was ich erwarb, genießen andre mehr Uls ich. Der ist am glücklichsten, er sei Ein König oder ein Geringer, dem

In seinem Sause Wohl bereitet ift. Du nabmest Theil an meinen tiefen Schmerzen. Als mir bas Schwert ber Feinde meinen Sobn, Den letten, besten, von der Geite rif. So lana die Rache meinen Geift befaß. Empfand ich nicht die Debe meiner Wohnung; Doch jest, da ich befriedigt wiederkehre, Ihr Reich zerftört, mein Cobn gerochen ift. Bleibt mir zu Sause nichts, das mich ergobe. Der fröhliche Geborfam, ben ich sonst Mus einem jeden Auge bliden fab. Ift nun von Sorg' und Unmuth still gedämpft. Ein jeder sinnt, mas fünftig werden wird, Und folgt dem Kinderlosen, weil er muß. Run komm' ich beut in diesen Tempel, ben 3ch oft betrat, um Sieg zu bitten und Für Sieg zu banten. Ginen alten Munsch Trag' ich im Bufen, der auch dir nicht fremd, Noch unerwartet ist: ich hoffe, dich, Bum Segen meines Bolts und mir jum Segen, Als Braut in meine Wohnung einzuführen.

#### Iphigenie.

Der Unbefannten bieteft du zu viel, D König, an. Es steht die Flüchtige Beschämt vor dir, die nichts an diesem User Als Schutz und Rube sucht, die du ihr gabst.

#### Thoas.

Daß du in das Gebeimniß deiner Abkunft Bor mir wie vor dem Letzen stets dich hüllest, Wär' unter keinem Volke recht und gut. Dieß Ufer schreckt die Fremden: das Gesetz Gebietet's und die Noth. Allein von dir,



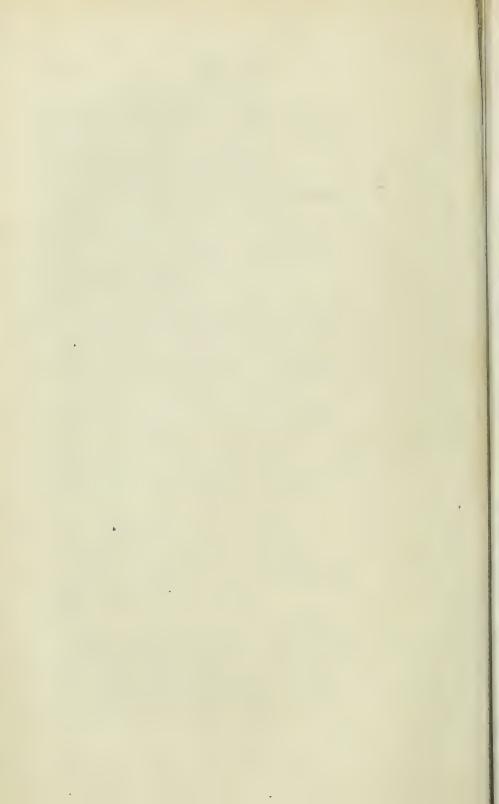

Die jedes frommen Rechts genießt, ein wohl Bon uns empfangner Gast, nach eignem Sinn Und Willen ihres Tages sich erfreut, Bon dir hofft' ich Bertrauen, das der Wirth Für seine Treue wohl erwarten darf.

Iphigenie.

Berbarg ich meiner Eltern Namen und Mein Haus, o König, war's Berlegenheit, Nicht Mißtraun. Denn vielleicht, ach! wüßtest du, Wer vor dir steht, und welch verwünschtes Haupt Du nährst und schüßest; ein Entsetzen faßte Dein großes Herz mit seltnem Schauer an, Und statt die Seite deines Thrones mir Zu bieten, triebest du mich vor der Zeit Aus deinem Reiche; stießest mich vielleicht, Eh zu den Meinen frohe Rücksehr mir Und meiner Wandrung Ende zugedacht ist, Dem Elend zu, das jeden Schweisenden, Von seinem Haus Vertriebnen überall Mit kalter fremder Schreckenshand erwartet.

Thoas.

Was auch der Rath der Götter mit dir sei, Und was sie deinem Haus' und dir gedenken; So sehlt es doch, seitdem du bei uns wohnst Und eines frommen Gastes Recht genießest, An Segen nicht, der mir von oben kommt. Ich möchte schwer zu überreden sein, Daß ich an dir ein schuldvoll Haupt beschüße.

Iphigenie.

Dir bringt die Wohlthat Segen, nicht der Gaft. Thoas.

Was man Verruchten thut, wird nicht gesegnet.

Drum endige dein Schweigen und dein Weigern; Es fordert dieß kein ungerechter Mann.
Die Göttin übergab dich meinen Händen;
Wie du ihr heilig warst, so warst du's mir.
Auch sei ihr Wink noch künftig mein Geset;
Wenn du nach Hause Rückkehr hoffen kannst,
So sprech' ich dich von aller Fordrung los.
Doch ist der Weg auf ewig dir versperrt,
Und ist dein Stamm vertrieben, oder durch
Ein ungeheures Unheil ausgelöscht,
So bist du mein durch mehr als Sin Geset.
Sprich offen! und du weißt, ich halte Wort.

#### Iphigenie.

Vom alten Bande löset ungern sich Die Zunge los, ein langverschwiegenes Geheimniß endlich zu entdecken. Denn Einmal vertraut, verläßt es ohne Rückehr Des tiesen Herzens sichre Wohnung, schadet, Wie es die Götter wollen, oder nüßt. Vernimm! Ich bin aus Tantalus Geschlecht.

#### Thous.

Du sprichst ein großes Wort gelassen aus. Nennst du Den deinen Uhnherrn, den die Welt Als einen ehmals Hochbegnadigten Der Götter kennt? Ist's jener Tantalus, Den Jupiter zu Rath und Tasel zog, An dessen altersahrnen, vielen Sinn Verknüpsenden Gesprächen Götter selbst, Wie an Orakelsprüchen, sich ergötzten?

#### 3phigenie.

Er ist es; aber Götter sollten nicht Mit Menschen, wie mit ihres Gleichen, wandeln;

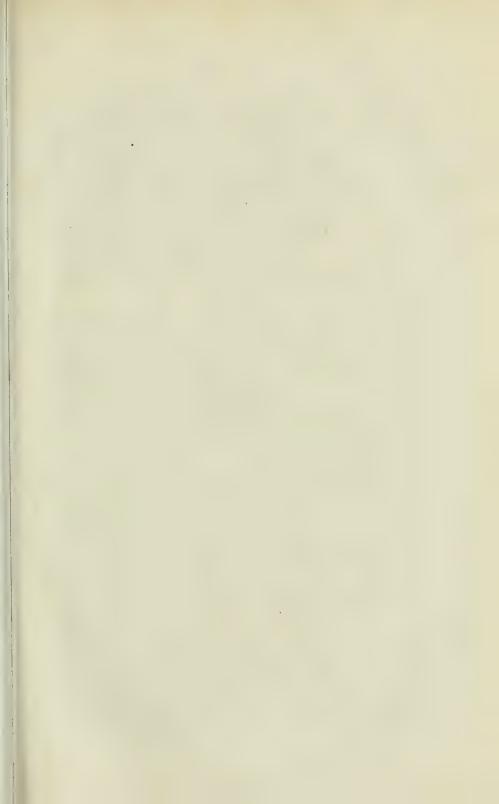

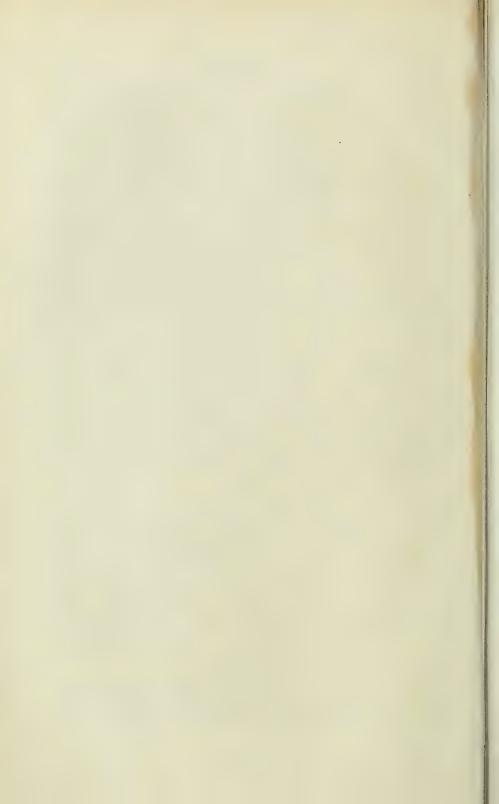

Das sterbliche Geschlecht ist viel zu schwach, In ungewohnter Höhe nicht zu schwindeln. Unedel war er nicht und kein Berräther; Allein zum Knecht zu groß, und zum Gesellen Des großen Donnrers nur ein Mensch. So war Auch sein Bergehen menschlich; ihr Gericht War streng, und Dichter singen: Uebermuth Und Untreu stürzten ihn von Jovis Tisch Zur Schmach des alten Tartarus hinab.
Ach, und sein ganz Geschlecht trug ihren Haß!

Trug es die Schuld des Ahnherrn oder eigne?
Iphigenie.

3mar die gewalt'ge Bruft und der Titanen Rraftvolles Mark mar feiner Söhn' und Enkel Gewisses Erbtheil; doch es schmiedete Der Gott um ihre Stirn ein ebern Band. Rath, Mäßigung und Weisheit und Geduld Berbarg er ihrem scheuen duftern Blid; Bur Wuth ward ihnen jegliche Begier, Und gränzenlos drang ihre Wuth umber. Schon Belops, der Gewaltig : wollende, Des Tantalus geliebter Sohn, erwarb Sich durch Berrath und Mord das schönste Beib. Denomaus Erzeugte, Sippodamien. Sie bringt den Bunschen des Gemahls zwei Sohne. Thyest und Atreus. Neidisch seben sie Des Baters Liebe ju bem erften Sohn, Aus einem andern Bette machsend, an. Der haß verbindet sie, und heimlich magt Das Baar im Brudermord die erfte That. Der Vater wähnet Sippodamien

Die Mörderin, und grimmig fordert er Bon ihr den Sohn zurück, und sie entleibt Sich selbst —

#### Thoas.

Du schweigest? Fahre fort zu reden! Laß dein Vertraun dich nicht gereuen! Sprich! Iphigenic.

Bobl dem, der feiner Bater gern gedenkt, Der froh von ihren Thaten, ihrer Größe Den Hörer unterhält und still sich freuend Und Ende dieser schönen Reibe sich Geschlossen sieht! Denn es erzeugt nicht gleich Ein Saus den Salbgott noch das Ungeheuer; Erst eine Reibe Bofer oder Guter Bringt endlich das Entsetzen, bringt die Freude Der Welt bervor. - Nach ihres Baters Tode Gebieten Atreus und Thuest ber Stadt, Gemeinsam=berrschend. Lange konnte nicht Die Gintracht dauern. Bald entehrt Threst Des Bruders Bette. Rächend treibet Atreus Ihn aus dem Reiche. Tückisch hatte schon Thyest, auf schwere Thaten sinnend, lange Dem Bruder einen Sohn entwandt und beimlich Ihn als den seinen schmeichelnd auferzogen. Dem füllet er die Bruft mit Buth und Rache Und sendet ibn zur Königsstadt, daß er Im Oheim seinen eignen Bater morbe. Des Jünglings Vorsat wird entbedt; der König Straft graufam den gesandten Mörder, mähnend, Er tödte seines Bruders Sohn. Bu spät Erfährt er, wer vor seinen trunknen Augen Gemartert ftirbt; und die Begier der Rache

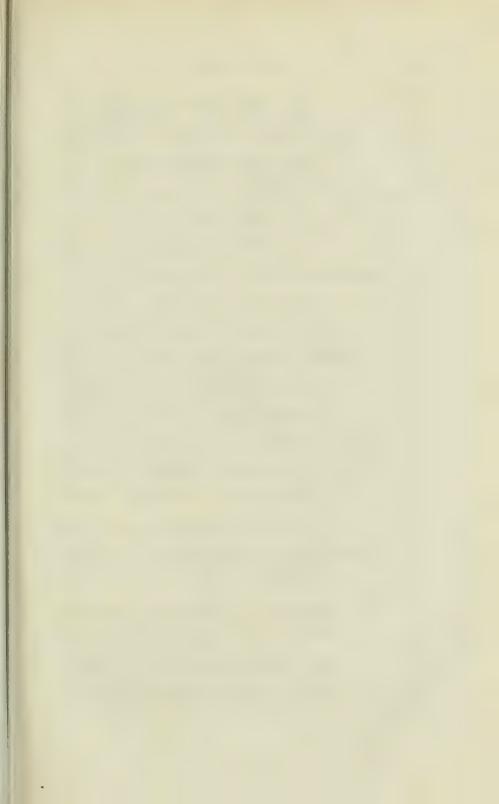



Mus seiner Bruft zu tilgen, sinnt er ftill Muf unerhörte That. Er icheint gelaffen, Gleichgültig und verföhnt und lockt ben Bruder Mit seinen beiden Söhnen in das Reich Burud, ergreift die Knaben, schlachtet fie Und fest die etle schaubervolle Speise Dem Rater bei bem ersten Mable por. Und da Thuest an seinem Kleische sich Gefättigt, eine Wehmuth ihn ergreift, Er nach den Kindern fragt, den Tritt, die Stimme Der Knaben an des Saales Thure schon Bu boren glaubt, wirft Atreus grinfend Ihm Haupt und Ruße der Erschlagnen bin. — Du wendest schaudernd dein Gesicht, o König: So wendete die Sonn' ihr Antlit weg Und ihren Bagen aus dem ew'gen Gleise. Dieß find die Uhnherrn beiner Briefterin; Und viel unseliges Geschick der Männer, Riel Thaten des perworrnen Sinnes bedt Die Nacht mit schweren Fittigen und läßt Uns nur in grauenvolle Dämmrung febn.

Thoas.

Berbirg sie schweigend auch. Es sei genug Der Gräuel! Sage nun, durch welch ein Wunder Von diesem wilden Stamme du entsprangst.

## Iphigenie.

Des Atreus ältster Sohn war Agamemnon; Er ist mein Bater. Doch ich darf es sagen, In ihm hab' ich seit meiner ersten Zeit Ein Muster des vollkommnen Manns gesehn. Ihm brachte Klytämnestra mich, den Erstling Der Liebe, dann Elektren. Ruhig herrschte

Der König, und es war dem Sause Tantals Die lang entbebrte Raft gewährt. Allein Es mangelte bem Glud ber Eltern noch Ein Sobn, und faum mar diefer Bunich erfüllt, Daß zwischen beiben Schwestern nun Dreft, Der Liebling, wuchs, als neues Uebel schon Dem sichern Sause zubereitet mar. Der Ruf bes Rrieges ift zu euch gefommen, Der, um den Raub der schönsten Frau zu rächen, Die gange Macht ber Fürsten Griechenlands Um Trojens Mauern lagerte. Ob fie Die Stadt gewonnen, ihrer Rache Biel Erreicht, vernahm ich nicht. Mein Bater führte Der Griechen Beer. In Aulis barrten fie Auf aunst'aen Wind vergebens: benn Diane. Erzürnt auf ihren großen Führer, hielt Die Gilenden gurud und forderte Durch Ralchas Mund des Königs ältste Tochter. Sie locten mit ber Mutter mich ins Lager; Sie riffen mich vor den Altar und weibten Der Göttin Dieses Saupt. - Sie mar verföhnt: Sie wollte nicht mein Blut und bullte rettend In eine Wolfe mich; in diesem Tempel Erkannt' ich mich zuerst vom Tode wieder. Ich bin es felbst, bin Iphigenie, Des Atreus Enfel, Maamemnons Tochter, Der Göttin Gigenthum, die mit bir fpricht.

Thoas.

Mehr Borzug und Vertrauen geb' ich nicht Der Königstochter als der Unbekannten. Ich wiederhole meinen ersten Antrag: Komm, folge mir und theile, was ich habe.

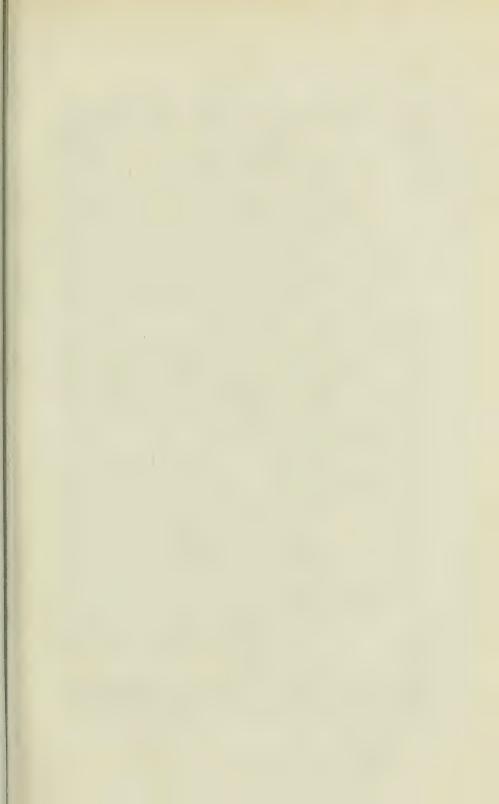

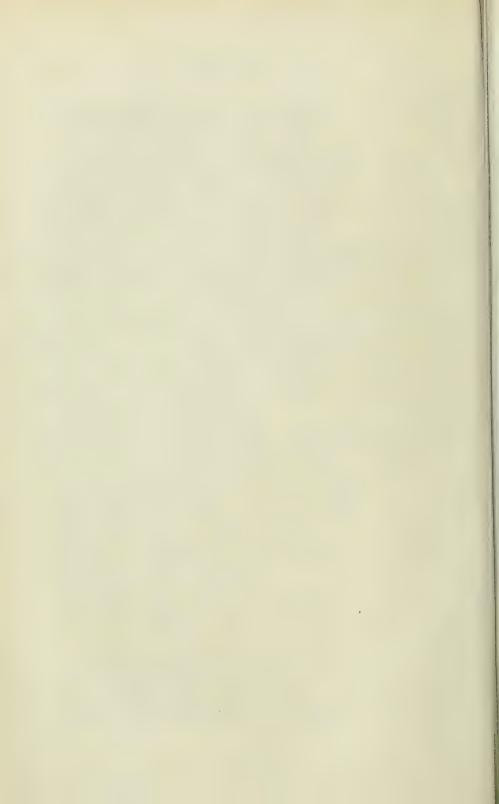

## Iphigenie.

Wie darf ich solchen Schritt, o König, wagen? Hat nicht die Göttin, die mich rettete, Allein das Recht auf mein geweihtes Leben? Sie hat für mich den Schuhort ausgesucht, Und sie bewahrt mich einem Bater, den Sie durch den Schein genug gestraft, vielleicht Zur schönsten Freude seines Alters hier. Vielleicht ist mir die frohe Rückfehr nah; Und ich, auf ihren Weg nicht achtend, hätte Mich wider ihren Willen hier gesesselt? Ein Zeichen bat ich, wenn ich bleiben sollte.

#### Thoas.

Das Zeichen ift, daß du noch hier verweilst. Such' Ausflucht solcher Art nicht ängstlich auf. Man spricht vergebens viel, um zu versagen; Der andre hört von allem nur das Nein.

#### Iphigenie.

Nicht Worte sind es, die nur blenden sollen; Ich habe dir mein tiesstes Herz entdeckt. Und sagst du dir nicht selbst, wie ich dem Bater, Der Mutter, den Geschwistern mich entgegen Mit ängstlichen Gesühlen sehnen muß? Daß in den alten Hallen, wo die Trauer Noch manchmal stille meinen Namen lispelt, Die Freude, wie um eine Neugeborne, Den schönsten Kranz von Säul' an Säulen schlinge. D sendetest du mich auf Schiffen hin!

#### Thoas.

So fehr' gurud! Thu', was bein Berg bich heißt, Und höre nicht die Stimme guten Raths

Und der Bernunft. Sei ganz ein Weib und gieb Dich hin dem Triebe, der dich zügellos Ergreift und dahin oder dorthin reißt.
Wenn ihnen eine Lust im Busen brennt, Hält vom Berräther sie kein heilig Band, Der sie dem Vater oder dem Gemahl Aus langbewährten, treuen Armen lockt; Und schweigt in ihrer Brust die rasche Gluth, So dringt auf sie vergebens treu und mächtig Der lleberredung goldne Zunge los.

#### Iphigenic.

Gedent', o König, deines edeln Wortes! Willst du mein Zutraun so erwiedern? Du Schienst vorbereitet, alles zu vernehmen.

#### Thoas.

Aufs Ungehoffte war ich nicht bereitet; Doch follt' ich's auch erwarten: wußt' ich nicht, Daß ich mit einem Weibe handeln ging?

## 3phigenie.

Schilt nicht, o König, unser arm Geschlecht. Nicht herrlich wie die euern, aber nicht Unedel sind die Wassen eines Weibes. Glaub' es, darin bin ich dir vorzuziehn, Daß ich dein Glück mehr als du selber tenne. Du wähnest, unbekannt mit dir und mir, Ein näher Band werd' uns zum Glück vereinen. Voll guten Muthes, wie voll guten Willens, Dringst du in mich, daß ich mich fügen soll; Und hier dank' ich den Göttern, daß sie mir Die Festigkeit gegeben, dieses Bündniß Nicht einzugehen, das sie nicht gebilligt.





Thoas.

Es spricht tein Gott; es spricht dein eignes Berg. Iphigenie.

Sie reden nur durch unser Herz zu uns. Thoas.

Und hab' Ich, sie zu hören, nicht das Recht? Iphigenie.

Es überbrauft ber Sturm die garte Stimme. Choas.

Die Priesterin vernimmt sie wohl allein? Iphigenie.

Vor allen andern merke sie der Fürst.
Thoas.

Dein heilig Amt und dein geerbtes Recht An Jovis Tisch bringt dich den Göttern näher, Als einen erdgebornen Wilden.

3phigenie.

50

Buß' ich nun das Vertraun, das du erzwangst. Thoas.

Ich bin ein Mensch; und besser ist's, wir enden. So bleibe denn mein Wort: Sei Priesterin Der Göttin, wie sie dich erkoren hat; Doch mir verzeih' Diane, daß ich ihr Bisher mit Unrecht und mit innerm Vorwurf Die alten Opfer vorenthalten habe. Rein Fremder nahet glücklich unserm User; Von Alters her ist ihm der Tod gewiß. Nur Du hast mich mit einer Freundlichkeit, In der ich bald der zarten Tochter Liebe, Bald stille Neigung einer Braut zu sehn Mich tief erfreute, wie mit Zauberbanden

Gefesselt, daß ich meiner Pflicht vergaß. Du hattest mir die Sinnen eingewiegt, Das Murren meines Bolks vernahm ich nicht; Nun rufen sie die Schuld von meines Sohnes Frühzeit'gem Tode lauter über mich. Um beinetwillen halt' ich länger nicht Die Menge, die das Opfer dringend fordert.

#### Iphigenie.

Um meinetwillen hab' ich's nie begehrt. Der mißversteht die Himmlischen, der sie Blutgierig wähnt; er dichtet ihnen nur Die eignen grausamen Begierden an. Entzog die Göttin mich nicht selbst dem Priester? Ihr war mein Dienst willkommner als mein Tod.

#### Thoas.

Es ziemt sich nicht für uns, den heiligen Gebrauch mit leicht beweglicher Bernunft Nach unserm Sinn zu deuten und zu lenken. Thu' deine Pflicht, ich werde meine thun. Zwei Fremde, die wir in des Ufers Höhlen Bersteckt gefunden, und die meinem Lande Nichts gutes bringen, sind in meiner Hand. Mit diesen nehme deine Göttin wieder Ihr erstes rechtes, lang entbehrtes Opfer! Ich sende sie hierher; du weißt den Dienst.

# Dierter Auftritt.

Iphigenie allein.

Du haft Wolken, gnädige Retterin, Einzuhüllen unschuldig Berfolgte





Und auf Winden dem ehrnen Geschick sie Aus ben Armen über das Meer. Ueber der Erde weiteste Streden, Und wohin es dir gut dünkt, ju tragen. Weise bist du und siehest das Künftige; Nicht vorüber ift dir das Bergangne, Und bein Blid ruht über ben Deinen, Wie bein Licht, das Leben der Nächte. Ueber der Erde rubet und maltet. O enthalte vom Blut meine Sande! Nimmer bringt es Segen und Rube; Und die Gestalt bes zufällig Ermordeten Wird auf des traurig : unwilligen Mörders Bose Stunden lauern - und ichreden. Denn die Unsterblichen lieben der Menschen Beit verbreitete gute Geschlechter, Und sie fristen das flüchtige Leben Gerne bem Sterblichen, wollen ihm gerne Ihres eigenen, emigen himmels Mitgenießendes fröhliches Anschaun Eine Weile gonnen und laffen.

# 3 weiter Anfzng.

# Erfter Anftritt.

Dreft. Bulades.

Oreft.

. Es ist der Weg des Todes, den wir treten: Mit jedem Schritt wird meine Seele stiller. Als ich Apollen bat, das gräßliche Geleit der Rachegeister von der Seite Mir abzunehmen, schien er Sülf' und Rettung Im Tempel seiner vielgeliebten Schwester. Die über Tauris berrscht, mit hoffnungsreichen Gewiffen Götterworten zu versprechen; Und nun erfüllet sich's, daß alle Noth Mit meinem Leben völlig enden foll. Wie leicht wird's mir, dem eine Götterhand Das Berg zusammendrückt, den Sinn betäubt, Dem schönen Licht ber Sonne zu entsagen. Und sollen Atreus Enkel in der Schlacht Gin siegbefrontes Ende nicht gewinnen; Soll ich wie meinen Ahnen, wie mein Bater Als Opferthier im Jammertode bluten: So sei es! Beffer bier vor dem Altar, Als im verworsnen Winkel, wo die Nete





Der nahverwandte Meuchelmörder stellt. Last mir fo lange Rub, ibr Unterird'ichen, Die nach dem Blut ihr, das von meinen Tritten Bernieder träufend meinen Pfad bezeichnet, Die losgelagne Sunde fpurend best. Lagt mich, ich tomme bald zu euch binab; Das Licht des Tags soll euch nicht sehn, noch mich. Der Erde schöner grüner Teppich soll Rein Tummelplat für Larven fein. Dort unten Such' ich euch auf: dort bindet alle dann Ein gleich Geschick in ew'ge matte Nacht. Nur dich. mein Bolades, dich, meiner Schuld Und meines Banns unschuldigen Genoffen, Wie ungern nehm' ich dich in jenes Trauerland Frühzeitig mit! Dein Leben oder Tod Giebt mir allein noch Hoffnung oder Furcht.

Phlades.

Ich bin noch nicht, Drest, wie du, bereit,
In jenes Schattenreich hinabzugehn.
Ich sinne noch, durch die verworrnen Pfade,
Die nach der schwarzen Nacht zu führen scheinen,
Uns zu dem Leben wieder auszuwinden.
Ich denke nicht den Tod; ich sinn' und horche,
Ob nicht zu irgend einer frohen Flucht
Die Götter Nath und Wege zubereiten.
Der Tod, gefürchtet oder ungefürchtet,
Rommt unaushaltsam. Wenn die Priesterin
Schon, unsre Locken weihend abzuschneiden,
Die Hand erhebt, soll dein' und meine Rettung
Wein einziger Gedanke sein. Erhebe
Bon diesem Unmuth deine Seele; zweiselnd
Beschleunigest du die Gesahr. Apoll

Gab uns das Wort: im Heiligthum der Schwester Sei Trost und Hülf' und Rückfehr dir bereitet. Der Götter Worte sind nicht doppelsinnig, Wie der Gedrückte sie im Unmuth wähnt.

Oreft.

Des Lebens dunkle Decke breitete
Die Mutter schon mir um das zarte Haupt,
Und so wuchs ich herauf, ein Ebenbild
Des Baters, und es war mein stummer Blick
Ein bittrer Vorwurf ihr und ihrem Buhlen.
Wie oft, wenn still Elektra, meine Schwester,
Um Feuer in der tiesen Halle saß,
Drängt' ich beklommen mich an ihren Schooß
Und starrte, wie sie bitter weinte, sie
Wit großen Augen an. Dann sagte sie
Bon unserm hohen Bater viel: wie sehr
Verlangt' ich, ihn zu sehn, bei ihm zu sein!
Mich wünscht' ich bald nach Troja, ihn bald her.
Es kam der Tag

## Phlades.

D laß von jener Stunde

Sich Höllengeister nächtlich unterhalten! Uns gebe die Erinnrung schöner Zeit Zu frischem Heldenlause neue Kraft. Die Götter brauchen manchen guten Mann Zu ihrem Dienst auf dieser weiten Erde. Sie haben noch auf dich gezählt; sie gaben Dich nicht dem Vater zum Geleite mit, Da er unwillig nach dem Orcus ging.

Oreft.

D war' ich, feinen Saum ergreifend, ihm Gefolgt.



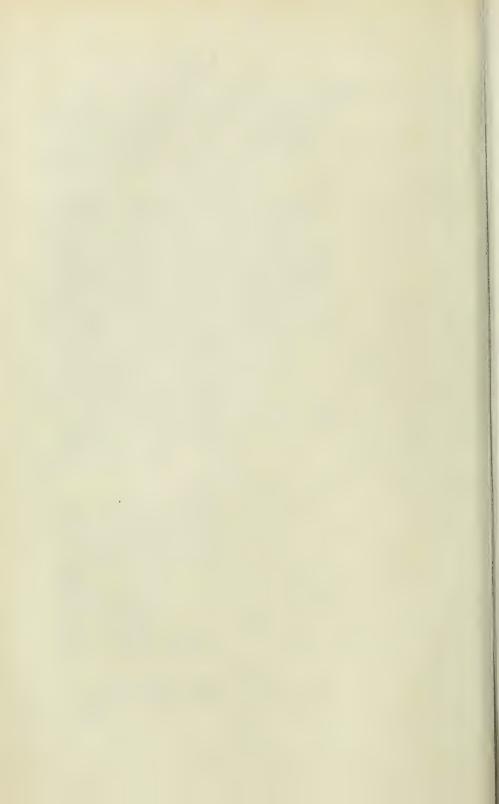

#### Phlades.

So haben die, die dich erhielten, Für mich geforgt; denn was ich worden wäre, Wenn Du nicht lebtest, kann ich mir nicht denken; Da ich mit dir und deinetwillen nur Seit meiner Kindheit leb' und leben mag.

Oreft.

Erinnre mich nicht jener schönen Tage, Da mir dein Haus die freie Stätte gab, Dein edler Vater klug und liebevoll Die halberstarrte junge Blüthe pflegte; Da du, ein immer munterer Geselle, Gleich einem leichten bunten Schmetterling Um eine dunkle Blume, jeden Tag Um mich mit neuem Leben gaukeltest, Mir deine Lust in meine Seele spieltest, Daß ich, vergessend meiner Noth, mit dir In rascher Jugend hingerissen schwärmte.

# Phlades.

Da fing mein Leben an, als ich dich liebte. Orest.

Sag': meine Noth begann, und du sprichst wahr. Das ist das Uengstliche von meinem Schicksal, Daß ich, wie ein verpesteter Vertriebner, Geheimen Schmerz und Tod im Busen trage; Daß, wo ich den gesundsten Ort betrete, Gar bald um mich die blühenden Gesichter Den Schmerzenszug langsamen Tods verrathen.

## Phlades.

Der nächste war' ich, diesen Tod zu sterben, Wenn je bein Hauch, Drest, vergiftete. Bin ich nicht immer noch voll Muth und Luft? Und Luft und Liebe find die Kittige Bu großen Thaten.

Oreft.

(Große Thaten? Ja,
Ich weiß die Zeit, da wir sie vor uns sabn!
Wenn wir zusammen oft dem Wilde nach
Durch Berg' und Thäler rannten und dereinst,
An Brust und Faust dem boben Uhnherrn gleich,
Mit Keul' und Schwert dem Ungeheuer so,
Tem Räuber auf der Spur zu jagen hossten,
Und dann wir Abends an der weiten See
Uns an einander sehnend rubig saßen,
Die Wellen bis zu unsern Füßen spielten,
Die Welt so weit, so ossen vor uns sag;
Da suhr wohl einer manchmal nach dem Schwert,
Und fünst'ge Thaten drangen wie die Sterne
Rings um uns ber unzählig aus der Nacht.

Phlades.

Unendlich ift das Werk, das zu vollführen Die Seele dringt. Wir möchten jede That So groß gleich thun, als wie sie wächst und wird, Wenn Jahre lang durch Länder und Geschlechter Der Mund der Dichter sie vermehrend wälzt. Es klingt so schön, was unsre Läter thaten, Wenn es in stillen Abendschatten ruhend Der Jüngling mit dem Ton der Harfe schlürst; Und was wir thun, ist, wie es ihnen war, Voll Müh' und eitel Stückwert! So lausen wir nach dem, was vor uns slieht, Und achten nicht des Weges, den wir treten, Und sehen neben uns der Abnherrn Tritte Und ihres Erdelebens Spuren kaum.





Wir eilen immer ihrem Schatten nach, Der göttergleich in einer weiten Ferne Der Berge Haupt auf goldnen Wolken frönt. Ich halte nichts von dem, der von sich denkt, Wie ihn das Bolk vielleicht erheben möchte. Allein, v Jüngling, danke du den Göttern, Daß sie so früh durch dich so viel gethan.

#### Oreft.

Wenn sie dem Menschen frohe That bescheren, Daß er ein Unheil von den Seinen wendet, Daß er sein Reich vermehrt, die Gränzen sichert, Und alte Feinde fallen oder fliehn; Dann mag er danken! denn ihm hat ein Gott Des Lebens erste, letzte Lust gegönnt.
Mich haben sie zum Schlächter auserkoren, Zum Mörder meiner doch verehrten Mutter, Und, eine Schandthat schändlich rächend, mich Durch ihren Wink zu Grund gerichtet. Glaube, Sie haben es auf Tantals Haus gerichtet, Und ich, der Letzte, soll nicht schuldloß, soll Nicht ehrenvoll vergehn.

## Pylades.

Die Götter rächen Der Bäter Missethat nicht an dem Sohn; Ein jeglicher, gut oder bose, nimmt Sich seinen Lohn mit seiner That hinweg. Es erbt der Eltern Segen, nicht ihr Fluch.

#### Oreft.

Uns führt ihr Segen, dunkt mich, nicht hierher.

#### Pnlades.

Doch wenigstens der hohen Götter Wille.

#### Oreft.

Go ift's ihr Wille benn, ber uns verderbt. Pnlades.

Thu', was sie dir gebieten, und erwarte. Bringst du die Schwester zu Apollen bin, Und wohnen beide dann vereint zu Delphi, Berehrt von einem Bolk, das edel denkt, So wird für diese That das hohe Baar Dir gnädig sein, sie werden aus der Hand Der Unterird'schen dich erretten. Schon In diesen heil'gen Hain wagt keine sich.

#### Oreft.

So hab' ich wenigstens geruh'gen Tod. Unlades.

Ganz anders denk' ich, und nicht ungeschickt Hab' ich das schon Geschehne mit dem Künst'gen Berbunden und im Stillen ausgelegt. Bielleicht reift in der Götter Rath schon lange Das große Werk. Diane sehnet sich Bon diesem rauhen User der Barbaren Und ihren blut'gen Menschenopsern weg. Wir waren zu der schönen That bestimmt, Uns wird sie auferlegt, und seltsam sind Wir an der Pforte schon gezwungen hier.

#### Oreft.

Mit seltner Runft flichtst du der Götter Rath Und deine Bunsche klug in eins zusammen.

# Phlades.

Was ist des Menschen Klugheit, wenn sie nicht Auf Jener Willen droben achtend lauscht? Bu einer schweren That beruft ein Gott Den edlen Mann, der viel verbrach, und legt





Ihm auf, was uns unmöglich scheint, zu enden. Es siegt der Held, und büßend dienet er Den Göttern und der Welt, die ihn verehrt.

Oreft.

Bin ich bestimmt, zu leben und zu handeln, So nehm' ein Gott von meiner schweren Stirn Den Schwindel weg, der auf dem schlüpfrigen, Mit Mutterblut besprengten Pfade fort Mich zu den Todten reißt. Er trockne gnädig Die Quelle, die, mir aus der Mutter Wunden Entgegen sprudelnd, ewig mich besleckt.

Phlades.

Erwart' es ruhiger! Du mehrst das Uebel Und nimmst das Amt der Furien auf dich. Laß mich nur sinnen, bleibe still! Zulet, Bedarf's zur That vereinter Kräfte, dann Rus' ich dich auf, und beide schreiten wir Mit überlegter Kühnheit zur Vollendung.

Oreft.

Ich hör' Uluffen reden.

Phlades.
Spotte nicht.

Ein jeglicher muß seinen Helden wählen, Dem er die Wege zum Olymp hinauf Sich nacharbeitet. Laß es mich gestehn: Mir scheinet List und Klugheit nicht den Mann Zu schänden, der sich kühnen Thaten weiht.

Oreft.

Ich schätze ben, ber tapfer ist und grad.

Phlades.

Drum hab' ich keinen Rath von dir verlangt. Schon ist ein Schritt gethan. Lon unsern Wächtern

Goethe, Iphigenie auf Tauris.

Hab' ich bisher gar vieles ausgelockt. Ich weiß, ein fremdes, göttergleiches Weib Hält jenes blutige Gesetz gesesselt; Ein reines Herz und Weihrauch und Gebet Bringt sie den Göttern dar. Man rühmet hoch Die Gütige; man glaubet, sie entspringe Vom Stamm der Amazonen, sei gestohn, Um einem großen Unheil zu entgehn.

Oreft.

Es scheint, ihr lichtes Reich verlor die Araft Durch des Verbrechers Nähe, den der Fluch Wie eine breite Nacht verfolgt und deckt. Die fromme Blutgier löst den alten Brauch Von seinen Fesseln los, uns zu verderben. Der wilde Sinn des Königs tödtet uns; Ein Weib wird uns nicht retten, wenn er zürnt. Vnlades.

Wohl uns, daß es ein Weib ist! denn ein Mann, Der beste selbst, gewöhnet seinen Geist Un Grausamkeit und macht sich auch zuletzt Uus dem, was er verabscheut, ein Geset, Wird aus Gewohnheit hart und fast unkenntlich. Allein ein Weib bleibt stät auf Einem Sinn, Den sie gesaßt. Du rechnest sicherer Auf sie im Guten wie im Bösen. — Still! Sie kommt; laß uns allein. Ich darf nicht gleich Ihr unsre Namen nennen, unser Schicksal Nicht ohne Rückhalt ihr vertraun. Du gehst, Und eh sie mit dir spricht, tress' ich dich noch.

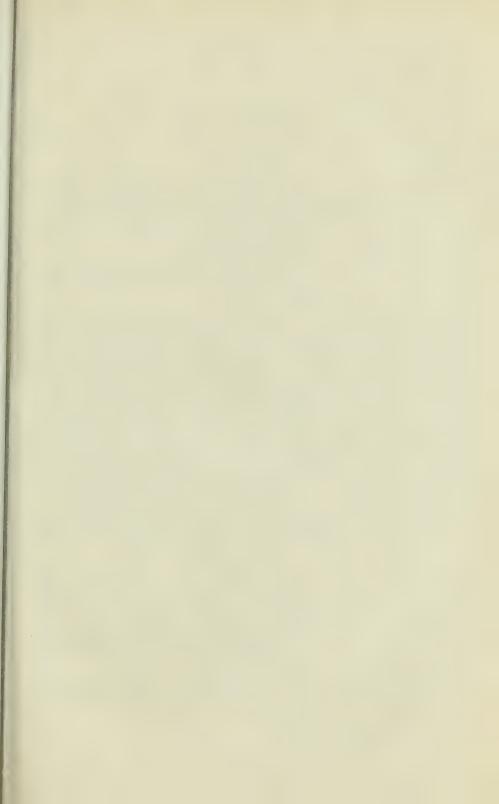

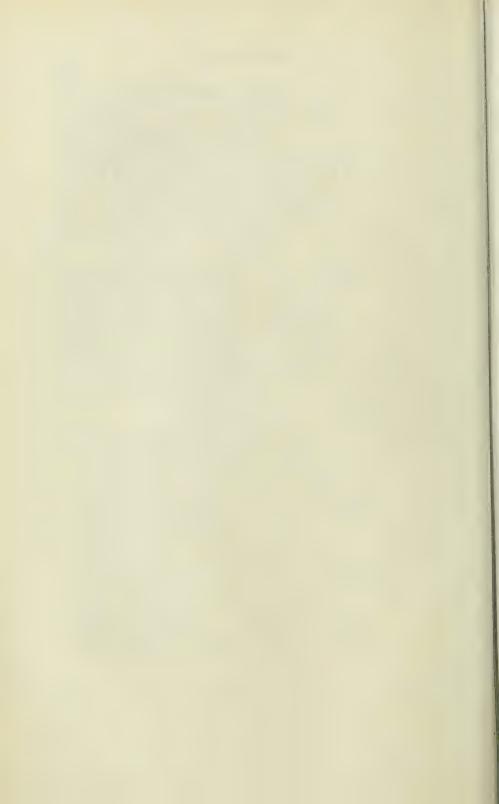

## Bweiter Auftritt.

Juhigenie. Phlades.

3phigenie.

Woher du seist und kommst, o Fremdling, sprich! Mir scheint es, daß ich eher einem Griechen Uls einem Scythen dich vergleichen soll.

(Sie nimmt ihm bie Ketten ab.) Gefährlich ist die Freiheit, die ich gebe; Die Götter wenden ab, was euch bedroht!

Onlades.

D füße Stimme! Vielwillkommner Ton
Der Muttersprach' in einem fremden Lande!
Tes väterlichen Hasens blaue Berge
Seh' ich Gefangner neu willkommen wieder
Vor meinen Augen. Laß dir diese Freude
Versichern, daß auch ich ein Grieche bin!
Vergessen hab' ich einen Augenblick,
Wie sehr ich dein bedarf, und meinen Geist
Der herrlichen Erscheinung zugewendet.
D sage, wenn dir ein Verhängniß nicht
Die Lippe schließt, aus welchem unsrer Stämme
Du deine göttergleiche Herfunft zählst.

Iphigenie.

Die Priesterin, von ihrer Göttin selbst Gewählet und geheiligt, spricht mit dir. Das laß dir g'nügen; sage, wer du seist, Und welch unselig waltendes Geschick Dit dem Gefährten dich hierher gebracht.

Phlades.

Leicht fann ich dir erzählen, welch ein Uebel

Mit laftender Gesellichaft und verfolgt. D könntest du der Hoffnung froben Blid Uns auch so leicht, du Göttliche, gewähren! Mus Rreta find wir, Gobne bes Abrafts: Ich bin der jungste, Cephalus genannt, Und er Laodamas, ber älteste Des Sauses. Zwischen uns stand raub und wild Gin mittlerer und trennte icon im Spiel Der ersten Jugend Ginigkeit und Luft. Gelaffen folgten wir der Mutter Worten, Co lang des Baters Rraft vor Troja stritt; Doch als er beutereich zurücke tam Und furz darauf verschied, da trennte bald Der Streit um Reich und Erbe Die Geschwister. Ich neigte mich zum Aeltsten. Er erschlug Den Bruder. Um der Blutschuld willen treibt Die Furie gewaltig ihn umber. Doch diesem wilden Ufer sendet uns Apoll, der Delphische, mit Hoffnung zu. Im Tempel feiner Schwester bieß er uns Der Sülfe segensvolle Sand erwarten. Gefangen find wir und hierher gebracht Und bir als Opfer bargestellt. Du weißt's.

Iphigenie.

Fiel Troja? Theurer Mann, versichr' es mir. pylades.

Es liegt. O sichre du uns Rettung zu! Beschleunige die Hülfe, die ein Gott Bersprach. Erbarme meines Bruders dich. O sag' ihm bald ein gutes holdes Wort; Doch schone seiner, wenn du mit ihm sprichst, Das bitt' ich eifrig: denn es wird gar leicht





Durch Freud' und Schmerz und durch Erinnerung Sein Innerstes ergriffen und zerrüttet. Ein sieberhafter Wahnsinn fällt ihn an, Und seine schöne freie Seele wird Den Furien zum Raube hingegeben.

Iphigenie.

Co groß dein Ungluck ift, beschwör' ich dich, Bergiß es, bis du mir genug gethan.

Phlades.

Die hohe Stadt, die zehen lange Jahre Dem ganzen Heer der Griechen widerstand, Liegt nun im Schutte, steigt nicht wieder auf. Doch manche Gräber unsrer Besten heißen Uns an das Ufer der Barbaren denken. Uchill liegt dort mit seinem schönen Freunde.

Iphigenie.

So seid ihr Götterbilder auch zu Staub! Pnlades.

Auch Palamedes, Ajax Telamons, Sie sahn des Baterlandes Tag nicht wieder. Iphigenie.

Er schweigt von meinem Bater, nennt ihn nicht Mit den Erschlagnen. Ja! er lebt mir noch! Ich werd' ihn sehn. D hoffe, liebes Herz!

Pnlades.

Doch selig sind die Tausende, die starben Den bittersüßen Tod von Feindes Hand! Denn wüste Schrecken und ein traurig Ende Hat den Rücksehrenden statt des Triumphs Ein seindlich aufgebrachter Gott bereitet. Kommt denn der Menschen Stimme nicht zu euch? So weit sie reicht, trägt sie den Rus umher Bon unerhörten Thaten, die geschahn.
So ist der Jammer, der Mocenens Hallen Mit immer wiederbolten Seuszern füllt, Dir ein Gebeimniß? — Alptämnestra hat Mit Hüsst Alegistbens den Gemahl berückt, Am Tage seiner Rücktehr ihn ermordet! — Ja, du verehrest dieses Königs Haus!
Ich seh' es, deine Brust bekämpst vergebens Das unerwartet ungeheure Wort.
Bist du die Tochter eines Freundes? bist Du nachbarlich in dieser Stadt geboren?
Verbirg es nicht und rechne mir's nicht zu, Daß ich der erste diese Gräuel melde.

3phigenic.

Sag' an, wie ward die ichwere That vollbracht?

Um Tage seiner Ankunft, da der König Bom Bad erquickt und ruhig, sein Gewand Aus der Gemablin Hand verlangend, stieg, Warf die Verderbliche ein faltenreich Und künstlich sich verwirrendes Gewebe Ihm auf die Schultern, um das edle Haupt; Und da er wie von einem Nepe sich Vergebens zu entwickeln strebte, schlug Aegisth ihn, der Verräther, und verhüllt Ging zu den Todten dieser große Fürst.

Iphigenie.

Und welchen Lobn erbielt der Mitverschworne? pplades.

Ein Reich und Bette, bas er schon besaß. Iphigenic.

Co trieb gur Schandthat eine boje Luft?



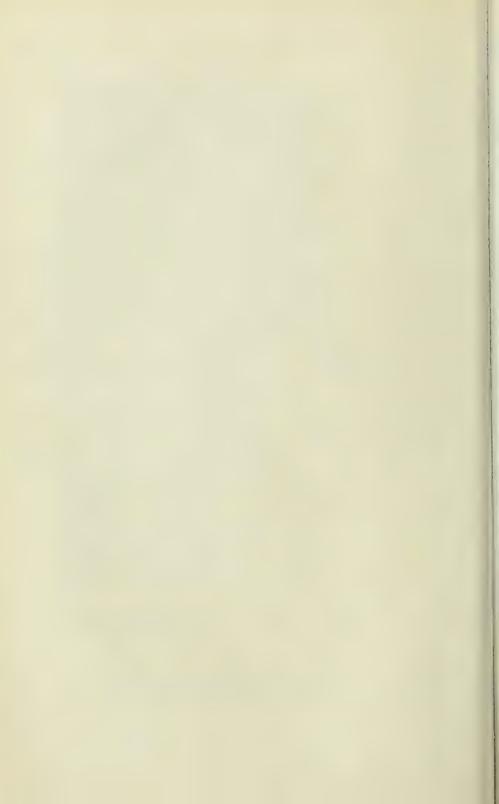

Pnlades.

Und einer alten Rache tief Gefühl.

Iphigenie.

Und wie beleidigte der König sie?

Pnlades.

Mit schwerer That, die, wenn Entschuldigung Des Mordes wäre, sie entschuldigte.
Nach Aulis lock' er sie und brachte dort,
Als eine Gottheit sich der Griechen Fahrt
Mit ungestümen Winden widersetzte,
Die ältste Tochter, Iphigenien,
Vor den Altar Dianens, und sie siel,
Ein blutig Opfer für der Griechen Heil.
Dieß, sagt man, hat ihr einen Widerwillen
So tief ins Herz geprägt, daß sie dem Werben
Alegisthens sich ergab und den Gemahl
Mit Netzen des Verderbens selbst umschlang.

3 phigenie (fich verhüllend).

Es ift genug. Du wirft mich wiedersebn.

Phlades (allein).

Von dem Geschick des Königs-Hauses scheint Sie tief gerührt. Wer sie auch immer sei, So hat sie selbst den König wohl gekannt Und ist, zu unserm Glück, aus hohem Hause Hierher verkauft. Nur stille, liebes Herz, Und saß dem Stern der Hoffnung, der uns blinkt, Mit frohem Muth uns klug entgegen steuern.

# Dritter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

Iphigenie. Dreft.

3phigenie.

Unglücklicher, ich löse beine Bande Bum Zeichen eines schmerzlichern Geschicks. Die Freiheit, die das Beiligthum gewährt, Ift, wie der lette lichte Lebensblick Des schwer Ertrankten, Todesbote. Noch Rann ich es mir und barf es mir nicht fagen, Daß ihr verloren seid! Wie könnt' ich euch Mit mörderischer Sand dem Tode weihen? Und niemand, wer es sei, darf euer Saupt. So lang ich Briefterin Dianens bin, Berühren. Doch verweigr' ich jene Pflicht, Die sie ber aufgebrachte König forbert, So wählt er eine meiner Jungfraun mir Bur Folgerin, und ich vermag alsbann Mit beißem Wunsch allein euch beizustehn. D werther Landsmann! Selbst der lette Anecht, Der an den Berd der Batergötter ftreifte, Ist uns in fremdem Lande boch willtommen; Wie soll ich euch genug mit Freud' und Segen



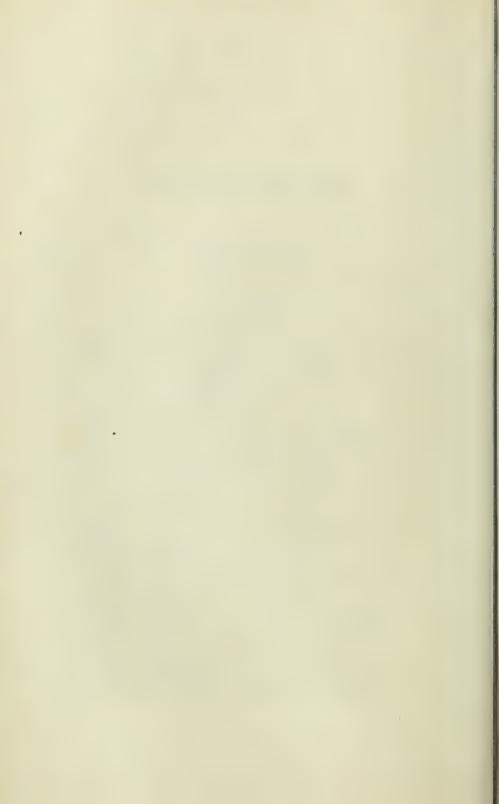

Empfangen, die ihr mir das Bild der Helden, Die ich von Eltern her verehren lernte, Entgegen bringet und das innre Herz Mit neuer schöner Hoffnung schmeichelnd labet!

Berbirgst du beinen Namen, beine herkunft Mit klugem Borsat? oder barf ich wissen, Wer mir, gleich einer himmlischen, begegnet? Iphigenie.

Du follst mich tennen. Reto sag' mir an, Was ich nur halb von deinem Bruder hörte, Das Ende derer, die, von Troja fehrend, Ein hartes unerwartetes Geschick Auf ihrer Wohnung Schwelle stumm empfing. Zwar ward ich jung an diesen Strand geführt; Doch wohl erinnr' ich mich des scheuen Blicks, Den ich mit Staunen und mit Bangigfeit Auf jene Selben marf. Sie zogen aus, Als hätte der Olymp sich aufgethan Und die Gestalten der erlauchten Vorwelt Bum Schrecken Ilions berabgesendet, Und Agamemnon war vor allen herrlich! D fage mir! Er fiel, fein Saus betretend, Durch seiner Frauen und Aegisthens Tude? Oreft.

Du sagst's!

3phigenie.

Weh dir, unseliges Mycen! So haben Tantals Enkel Fluch auf Fluch Mit vollen wilden Händen ausgesät! Und gleich dem Unkraut, wüste Häupter schüttelnd Und tausendfält'gen Samen um sich streuend, Ten Kindes Kindern nahverwandte Mörder Zur ew'gen Wechselwuth erzeugt! — Enthülle, Was von der Rede deines Bruders schnell Die Finsterniß des Schreckens mir verdeckte. Wie ist des großen Stammes letzter Sohn, Das holde Kind, bestimmt, des Vaters Rächer Dereinst zu sein, wie ist Orest dem Tage Des Bluts entgangen? Hat ein gleich Geschick Mit des Avernus Regen ibn umschlungen? Ist er gerettet? Lebt er? Lebt Glektra?

Oreft.

Gie leben.

3phigenic.

Goldne Sonne, leihe mir Die schönsten Strahlen, lege sie zum Dank Bor Jovis Ibron! denn ich bin arm und stumm. Orcst.

Bist du gastsreundlich diesem König3-Hause, Bist du mit nähern Banden ihm verbunden, Wie deine schöne Freude mir verräth: So bändige dein Herz und halt' es fest! Denn unerträglich muß dem Fröhlichen Ein jäher Rückfall in die Schmerzen sein. Du weißt nur, merk' ich, Agamemnons Tod.

Iphigenie.

Hab' ich an dieser Nachricht nicht genug? Orest.

Du haft des Gräuels Sälfte nur erfahren. Iphigenie.

Was fürcht' ich noch? Dreft, Elektra leben. Oreft.

Und fürchtest du für Alytämnestren nichts?





Iphigenic.

Gie rettet weber Hoffnung, weber Furcht.

Oreft.

Auch schied sie aus dem Land der Hoffnung ab. Iphigenic.

Bergoß sie reuig wüthend selbst ihr Blut? Orest.

Mein, doch ihr eigen Blut gab ihr den Tod. Iphigenie.

Sprich deutlicher, daß ich nicht länger finne. Die Ungewißheit schlägt mir tausendfältig Die dunkeln Schwingen um das bange Haupt. Orest.

Co haben mich bie Götter ausersehn Bum Boten einer That, die ich fo gern Ins klanglos : dumpfe Söhlenreich der Nacht Berbergen möchte? Wider meinen Willen Zwingt mich bein holder Mund; allein er darf Auch etwas schmerzlichs fordern und erhält's. Um Tage, da ber Bater fiel, verbarg Elektra rettend ihren Bruder: Stropbius, Des Vaters Schwäher, nahm ihn willig auf, Erzog ihn neben seinem eignen Sohne. Der, Pylades genannt, die schönften Bande Der Freundschaft um den Angekommnen knüpfte. Und wie sie wuchsen, wuchs in ihrer Seele Die brennende Begier, des Königs Tod Bu rächen. Unversehen, fremd gekleidet. Erreichen fie Mycen, als brächten fie Die Trauernachricht von Orestens Tode Mit seiner Uiche. Wohl empfänget sie Die Königin, sie treten in das haus.

Clettren giebt Orest sich zu erkennen: Sie bläft ber Rache Feuer in ibm auf, Das vor der Mutter beil'ger Gegenwart In fich zurückgebrannt mar. Stille führt Gie ibn jum Orte, wo fein Bater fiel, Mo eine alte leichte Spur bes frech: Bergofnen Blutes oftgewaschnen Boben Mit blaffen abnungsvollen Streifen farbte. Mit ihrer Feuerzunge schilderte Sie jeden Umstand der verruchten Ibat. Ihr fnechtisch elend burchgebrachtes Leben, Den Uebermuth der glücklichen Berräther Und die Gefahren, die nun ber Geschwister Von einer stiefgewordnen Mutter warteten; Sier drang sie jenen alten Dold ihm auf, Der schon in Tantals Sause grimmig wüthete, Und Alptämnestra fiel durch Sohnes : Hand.

## 3 phigenie.

Unsterbliche, die ihr den reinen Tag Auf immer neuen Wolken selig lebet, Habt ihr nur darum mich so manches Jahr Von Menschen abgesondert, mich so nah Bei euch gehalten, mir die kindliche Beschäftigung, des heil'gen Feuers Gluth Zu nähren, aufgetragen, meine Seele Der Flamme gleich in ew'ger frommer Klarheit Zu euern Wohnungen hinaufgezogen, Daß ich nur meines Hauses Gräuel später Und tiefer fühlen sollte? — Sage mir Von Unglücksel'gen! Sprich mir von Orest! —

D könnte man von seinem Tode sprechen!



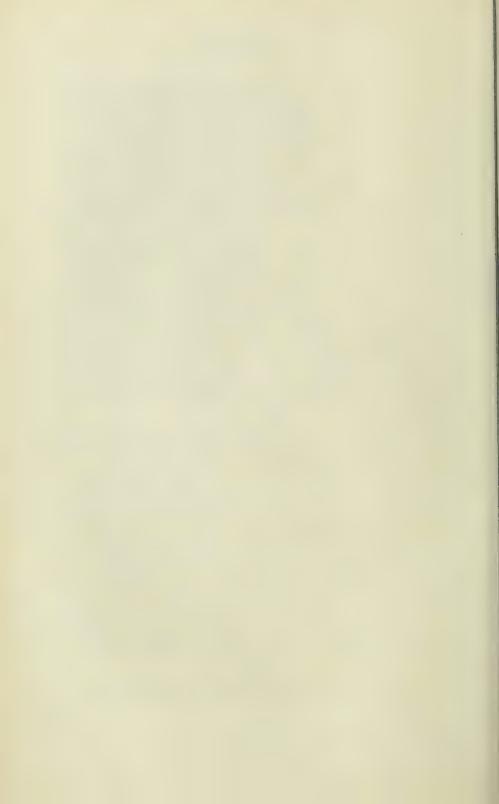

Die gabrend stieg aus ber Erschlagnen Blut Der Mutter Geift Und ruft der Nacht uralten Töchtern gu: "Laßt nicht den Muttermörder entfliehn! Berfolgt den Berbrecher! Euch ist er geweiht!" Sie borden auf, es schaut ihr hohler Blick Mit der Begier des Adlers um sich ber. Sie rühren fich in ihren schwarzen Söhlen, Und aus den Winkeln schleichen ihre Gefährten, Der Zweifel und die Reue, leif' berbei. Vor ihnen steigt ein Dampf vom Acheron; In seinen Wolkenkreisen malget sich Die ewige Betrachtung bes Geschehnen Berwirrend um des Schuld'gen Saupt umber. Und sie, berechtigt zum Berderben, treten Der gottbefäten Erde iconen Boden. Von dem ein alter Fluch sie längst verbannte. Den Flüchtigen verfolgt ihr schneller Fuß; Sie geben nur, um neu zu ichrecken, Raft.

Iphigenie.

Unseliger, du bist in gleichem Fall, Und fühlst, was er, der arme Flüchtling, leidet! Orest.

Was fagst du mir? Was wähnst du gleichen Fall? Iphigenie.

Dich drückt ein Brudermord wie jenen; mir Vertraute dieß bein jungfter Bruder schon.

Oreft.

Ich kann nicht leiden, daß du große Seele Mit einem falschen Wort betrogen werdest. Ein lügenhaft Gewebe knüpf' ein Fremder Dem Fremden, sinnreich und der List gewohnt,

Bur Falle vor die Füße; zwiiden und Sei Wahrheit!
Ich bin Dreft! und dieses schuldige Haupt Senkt nach der Grube sich und sucht den Iod; In jeglicher Gestalt sei er willsommen!
Wer du auch seist, so wünsch' ich Rettung dir Und meinem Freunde; mir wünsch' ich sie nicht. Du scheinst hier wider Willen zu verweilen; Ersindet Rath zur Flucht und laßt mich bier. Es stürze mein entselter Leib vom Fels, Es rauche dis zum Meer hinab mein Blut, Und bringe Fluch dem User der Barbaren!
Gebt ihr, daheim im schönen Griechenland Ein neues Leben freundlich anzusangen.

(Er entfernt fich.)

#### Iphigenie.

Co steigst bu benn, Erfüllung, schönfte Tochter Des größten Baters, endlich zu mir nieber! Wie ungebeuer steht bein Vild vor mir! Raum reicht mein Blid dir an die Sande, die Mit Frucht und Gegensfrängen angefüllt, Die Schäte bes Olympus niederbringen. Wie man den König an dem llebermaß Der Gaben tennt: benn ihm muß wenig scheinen, Mas Tausenden schon Reichthum ist; so kennt Man euch, ihr Götter, an gesparten, lang Und weise zubereiteten Geschenken. Denn ibr allein wißt, was uns frommen fann, Und schaut der Zufunft ausgedehntes Reich, Wenn jedes Abends Stern: und Rebelhülle Die Aussicht uns verbedt. Gelaffen bort Ihr unfer Glebn, bas um Beschleunigung



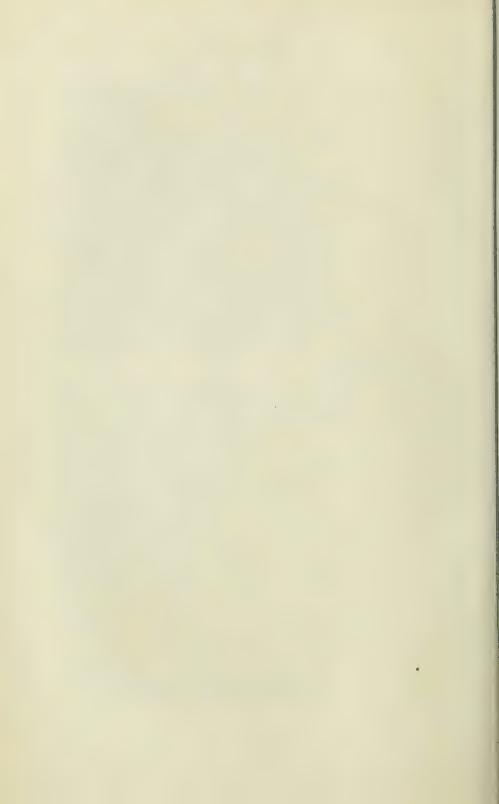

Euch kindisch bittet; aber eure Hand Bricht unreif nie die goldnen Himmelsfrüchte; Und wehe dem, der, ungeduldig sie Ertropend, saure Speise sich zum Tod Genießt. D laßt das lang erwartete, Noch kaum gedachte Glück nicht, wie den Schatten Des abgeschiednen Freundes, eitel mir Und dreisach schmerzlicher vorübergehn!

Oreft (ber wieder gu ihr tritt).

Rufft du die Götter an für dich und Pplades, So nenne meinen Namen nicht mit euerm. Du rettest den Verbrecher nicht, zu dem Du dich gesellst, und theilest Fluch und Noth.

Iphigenie.

Mein Schicksal ift an beines fest gebunden.

Oreft.

Mit nichten! Laß allein und unbegleitet Mich zu den Todten gehn. Verhülltest du In beinen Schleier felbit ben Schuldigen: Du birgft ihn nicht vorm Blid ber Immerwachen, Und deine Gegenwart, du Simmlische, Drangt fie nur seitwarts und perscheucht fie nicht. Sie dürfen mit den ehrnen frechen Füßen Des heil'gen Waldes Boden nicht betreten: Doch hör' ich aus der Ferne hier und da Ihr gräßliches Gelächter. Wölfe harren So um ben Baum, auf den ein Reisender Sich rettete. Da braußen ruben fie Gelagert; und verlaff' ich diesen Sain. Dann steigen sie, die Schlangenhäupter schüttelnd, Bon allen Seiten Staub erregend, auf Und treiben ihre Beute por sich ber.

#### Iphigenie.

Rannst du, Orest, ein freundlich Wort vernehmen? Orest.

Spar' es für einen Freund der Götter auf. Iphigenie.

Sie geben bir gu neuer Soffnung Licht.

Oreft.

Durch Rauch und Qualm seh' ich den matten Schein Des Todtenflusses mir zur Hölle leuchten.

Iphigenie.

haft du Clettren, Gine Schwester nur?

Orcft.

Die Eine kannt' ich; doch die ältste nahm
Ihr gut Geschick, das uns so schrecklich schien,
Bei Zeiten aus dem Elend unsers Hauses.
O laß dein Fragen, und geselle dich Nicht auch zu den Erinnyen; sie blasen Mir schadenfroh die Asche von der Seele Und leiden nicht, daß sich die letzten Kohlen Bon unsers Hauses Schreckensbrande still In mir verglimmen. Soll die Gluth denn ewig, Vorsetzlich angesacht, mit Höllenschwefel Genährt, mir auf der Seele marternd brennen?

### 3phigenie.

Ich bringe süßes Rauchwerk in die Flamme. D laß den reinen Hauch der Liebe dir Die Gluth des Busens leise wehend kühlen. Drest, mein Theurer, kannst du nicht vernehmen? Hat das Geleit der Schreckensgötter so Das Blut in deinen Adern aufgetrocknet? Schleicht, wie vom Haupt der gräßlichen Gorgone, Bersteinernd dir ein Zauber durch die Glieder?



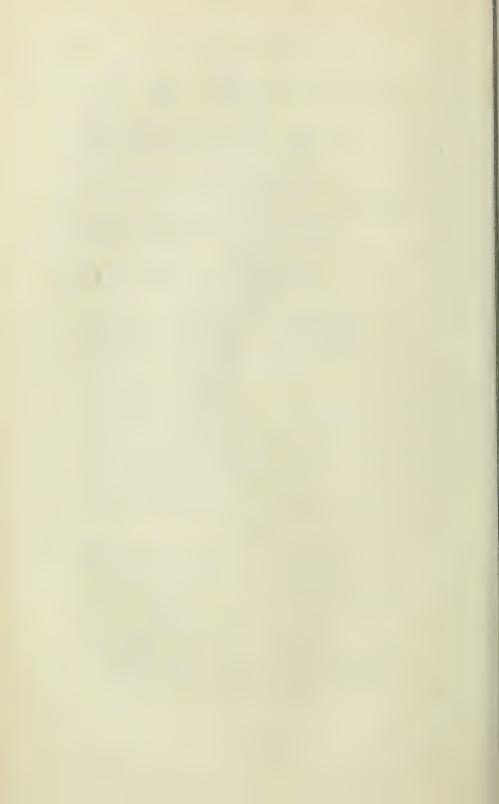

D wenn vergosnen Mutterblutes Stimme Bur Höll' hinab mit dumpfen Tönen ruft, Soll nicht der reinen Schwester Segenswort Hülfreiche Götter vom Olympus rufen?

#### Oreft.

Es ruft! es ruft! So willst du mein Verderben? Verbirgt in dir sich eine Rachegöttin? Wer bist du, deren Stimme mir entsetslich Das Innerste in seinen Tiesen wendet?

#### Iphigenic.

Es zeigt sich dir im tiefsten Herzen an: Dreft, ich bin's! sieh Jehigenien! Ich lebe!

Oreft.

Du!

Iphigenie. Mein Bruder!

Oreft.

Laß! Hinmea!

Ich rathe dir, berühre nicht die Locken! Wie von Kreusa's Brautkleid zündet sich Ein unauslöschlich Feuer von mir fort. Laß mich! Wie Hercules will ich Unwürd'ger Den Tod voll Schmach, in mich verschlossen, sterben.

#### Iphigenie.

Du wirst nicht untergehn! D daß ich nur Ein ruhig Wort von dir vernehmen könnte! D löse meine Zweisel, laß des Glückes, Des lang erslehten, mich auch sicher werden. Es wälzet sich ein Rad von Freud' und Schmerz Durch meine Seele. Von dem fremden Manne

Entfernet mich ein Schauer; doch es reißt Mein Innerstes gewaltig mich zum Bruder.

Oreft.

Ist hier Lyäens Tempel? und ergreift Unbändig-heil'ge Buth die Priesterin?
Iphigenie.

Dhöre mich! D sieh mich an, wie mir Nach einer langen Zeit das Herz sich öffnet, Der Seligkeit, dem Liebsten, was die Welt Noch für mich tragen kann, das Haupt zu küssen, Mit meinen Armen, die den leeren Winden Nur ausgebreitet waren, dich zu fassen. D laß mich! Laß mich! Denn es quillet heller Nicht vom Parnaß die ew'ge Quelle sprudelnd Von Fels zu Fels ins goldne Thal hinab, Wie Freude mir vom Herzen wallend fließt Und wie ein selig Meer mich rings umfängt. Orest! Orest! Mein Bruder!

Oreft.

Schöne Nymphe,

Ich traue dir und deinem Schmeicheln nicht. Diana fordert strenge Dienerinnen Und rächet das entweihte Heiligthum. Entferne deinen Arm von meiner Brust! Und wenn du einen Jüngling rettend lieben, Das schöne Glück ihm zärtlich bieten willst; So wende meinem Freunde dein Gemüth, Dem würd'gern Manne, zu. Er irrt umber Auf jenem Felsenpfade; such' ihn auf, Weis' ihn zurecht und schone meiner.

Iphigenie.

Fasse



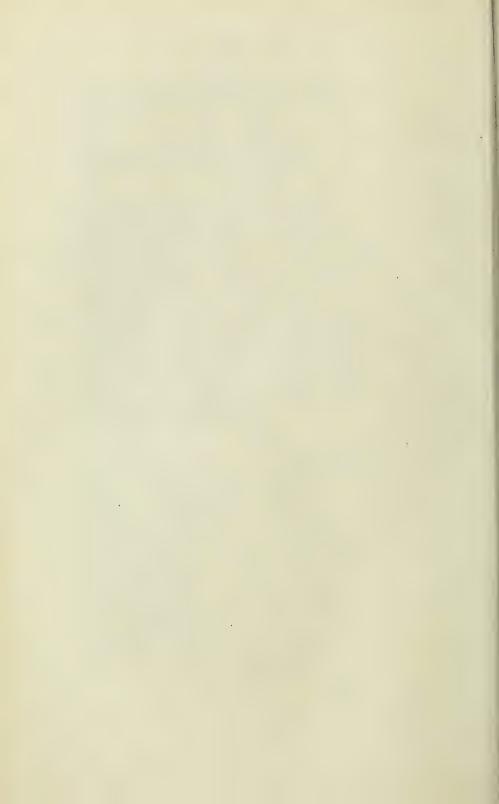

Dich, Bruder, und erkenne die Gefundne!
Schilt einer Schwester reine Himmelsfreude
Nicht unbesonnene, strafbare Lust.
O nehmt den Wahn ihm von dem starren Auge,
Daß uns der Augenblick der höchsten Freude
Nicht dreisach elend mache! Sie ist hier,
Die längst verlorne Schwester. Bom Altar
Riß mich die Göttin weg und rettete
Hierher mich in ihr eigen Heiligthum.
Gefangen bist du, dargestellt zum Opfer,
Und sindest in der Priesterin die Schwester.

Orcft.

Unselige! So mag die Sonne benn Die letten Gräuel unfers Saufes febn! 3ft nicht Clektra bier? damit auch fie Mit uns zu Grunde gebe, nicht ihr Leben Bu ichwererem Geschick und Leiden friste. But, Briefterin! ich folge gum Altar: Der Brudermord ift bergebrachte Sitte Des alten Stammes; und ich bante, Götter, Daß ihr mich ohne Kinder auszurotten Beschlossen habt. Und laß dir rathen, habe Die Sonne nicht zu lieb und nicht die Sterne; Romm, folge mir ins duntle Reich binab! Die sich vom Schwefelpfuhl erzeugte Drachen. Befämpfend die verwandte Brut, verschlingen. Berstört sich selbst das muthende Geschlecht: Romm tinderlos und schuldlos mit hinab! Du fiehst mich mit Erbarmen an? Lag ab! Mit solchen Bliden suchte Klytamnestra Sich einen Weg nach ihres Sohnes Bergen; Doch fein geschwungner Urm traf ihre Bruft.

Die Mutter siel! — Tritt auf, unwillger Geist! Im Kreis geschlossen tretet an, ihr Jurien, Und wohnet dem willkommnen Schauspiel bei, Dem letten, gräßlichsten, das ihr bereitet! Nicht Haß und Nache schärfen ihren Dolch; Die liebevolle Schwester wird zur That Gezwungen. Weine nicht! Du hast nicht Schuld. Seit meinen ersten Jahren hab' ich nichts Geliebt, wie ich dich lieben könnte, Schwester. Ja, schwinge deinen Stahl, verschone nicht, Zerreiße diesen Busen, und eröffne Den Strömen, die bier sieden, einen Weg.

3phigenie.

Allein zu tragen dieses Glück und Elend Bermag ich nicht. — Wo bist du, Phlades? Wo find' ich deine Hulfe, theurer Mann? (Sie entfernt sich suchend.)

## Bweiter Auftritt.

Orest

aus feiner Betäubung erwachend und fich aufrichtend.

Noch Einen! reiche mir aus Lethe's Fluthen Den letzten fühlen Becher der Erquickung! Bald ist der Krampf des Lebens aus dem Busen Hinweggespült; bald fließet still mein Geist, Der Quelle des Vergessens hingegeben, Zu euch, ihr Schatten, in die ew'gen Nebel. Gefällig laßt in eurer Ruhe sich Den umgetriebnen Sohn der Erde laben! —





Welch ein Gelispel hör' ich in den Zweigen, Welch ein Geräusch aus jener Dämmrung fäuseln? Sie kommen schon, den neuen Gast zu sehn! Wer ist die Schaar, die herrlich miteinander Wie ein versammelt Fürstenhaus sich freut? Sie geben friedlich, Alt' und Junge, Männer Mit Weibern; göttergleich und ähnlich scheinen Die wandelnden Gestalten. Ja, sie sind's, Die Ahnherrn meines Hauses! — Mit Thyesten Geht Atreus in vertraulichen Gesprächen, Die Knaben schlüpfen scherzend um sie her. Ist keine Feindschaft hier mehr unter euch? Berlosch die Rache wie das Licht der Sonne? So bin auch ich willkommen, und ich darf In euern seierlichen Zug mich mischen.

Willfommen, Bäter! euch grüßt Dreft, Bon euerm Stamm ber lette Mann; Was ihr gesät, bat er geärntet: Mit Fluch beladen stieg er berab. Doch leichter träget sich hier jede Bürde: Nehmt ihn, o nehmt ihn in euern Areis! -Dich, Atreus, ehr' ich, auch dich, Thresten; Wir sind hier alle der Keindschaft los. -Zeigt mir ben Bater, ben ich nur Einmal Im Leben fah! - Bift du's, mein Bater? Und führst die Mutter vertraut mit dir? Darf Klytämnestra die Sand dir reichen; So barf Dreft auch zu ihr treten Und darf ihr sagen: Sieh deinen Sohn! -Seht euern Sohn! Beift ibn willtommen. Auf Erden war in unserm Sause

Der Gruß des Mordes gewisse Losung, Und das Geschlecht des alten Tantalus Hat seine Freuden jenseits der Nacht. Ihr ruft: Willtommen! und nehmt mich auf! D führt zum Alten, zum Abnherrn mich! Wo ist der Alte? daß ich ibn sehe, Das theure Haupt, das vielverehrte, Das mit den Göttern zu Rathe saß. Ihr scheint zu zaudern, euch wegzuwenden? Was ist es? Leidet der Göttergleiche? Weh mir! es haben die Uebermächtigen Der Heldenbrust grausame Qualen

# Dritter Auftritt.

Dreft. Jyhigenic. Phlades.

Oreft.

Seid ihr auch schon herabgekommen? Wohl, Schwester, dir! Noch sehlt Elektra: Ein güt'ger Gott send' uns die Eine Mit sansten Pfeilen auch schnell herab. Dich, armer Freund, muß ich bedauern! Komm mit, komm mit, zu Pluto's Ihron, Als neue Gäste den Wirth zu grüßen!

Iphigenie.

Geschwister, die ihr an dem weiten Himmel Das schöne Licht bei Tag und Nacht herauf Den Menschen bringet und den Abgeschiednen Nicht leuchten dürset, rettet uns Geschwister!



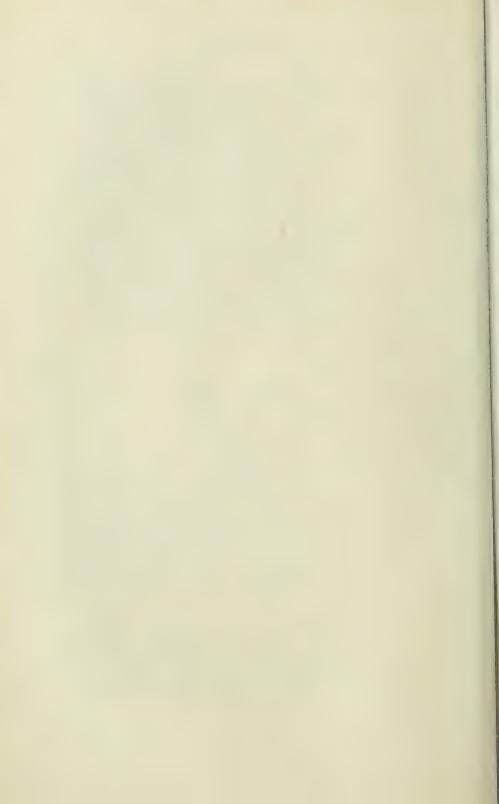

Du liebst, Diane, deinen holden Bruder Vor allem, was dir Erd' und Himmel bietet, Und wendest dein jungfräulich Angesicht Nach seinem ew'gen Lichte sehnend still. O laß den Ginz'gen, Spätgefundnen mir Nicht in der Finsterniß des Wahnsinns rasen! Und ist dein Wille, da du hier mich bargst, Nunmehr vollendet, willst du mir durch ihn Und ihm durch mich die sel'ge Hülse geben; So lös' ihn von den Banden jenes Fluchs, Daß nicht die theure Zeit der Rettung schwinde.

#### Unlades.

Erkennst du uns und diesen heil'gen Hain Und dieses Licht, das nicht den Todten seuchtet? Fühlst du den Arm des Freundes und der Schwester, Die dich noch sest, noch lebend halten? Fass' Uns kräftig an; wir sind nicht leere Schatten. Merk' auf mein Wort! Vernimm es! Rasse dich Zusammen! Jeder Augenblick ist theuer, Und unsre Rücksehr hängt an zarten Fäden, Die, scheint es, eine günst'ge Parze spinnt.

Oreft (zu Sphigenien).

Laß mich zum erstenmal mit freiem Herzen In deinen Armen reine Freude haben! Ihr Götter, die mit flammender Gewalt Ihr schwere Wolfen aufzuzehren wandelt Und gnädig-ernst den lang' erslehten Regen Mit Donnerstimmen und mit Windes-Brausen In wilden Strömen auf die Erde schüttet; Doch bald der Menschen grausendes Erwarten In Segen auflöst und das bange Staunen In Freudeblick und lauten Dank verwandelt,

Wenn in den Tropfen frischerquickter Blätter Die neue Conne tausendfach sich spiegelt, Und Bris freundlich bunt mit leichter Hand Den grauen Flor der letten Wolfen trennt: D laßt mich auch in meiner Schwester Urmen, Un meines Freundes Bruft, mas ihr mir gonnt, Mit vollem Dank genießen und behalten. Es löset sich der Fluch, mir sagt's das Berg. Die Eumeniden ziehn, ich höre sie, Bum Tartarus und ichlagen binter fich Die ehrnen Thore fernabdonnernd zu. Die Erbe bampft erquidenden Geruch Und ladet mich auf ihren Rlächen ein. Nach Lebensfreud' und großer That zu jagen.

Unlades.

Berfäumt die Zeit nicht, die gemessen ist! Der Wind, der unfre Segel schwellt, er bringe Erft unfre volle Freude zum Olymp. Rommt! Es bedarf hier schnellen Rath und Schluß.





# Bierter Anfzug.

# Erster Auftritt.

Iphigenie.

Denken die Simmlischen Einem der Erdgebornen Viele Verwirrungen zu, Und bereiten sie ibm Von der Freude zu Schmerzen Und von Schmerzen zur Freude Tiefzerschütternden Ueberaana; Dann erziehen fie ibm In der Nähe der Stadt, Ober am fernen Gestade, Daß in Stunden der Noth Much die Sulfe bereit jei, Einen rubigen Freund. D fegnet, Götter, unfern Pylades Und was er immer unternehmen maa! Er ift der Urm des Jünglings in der Schlacht, Des Greises leuchtend Aug' in der Versammlung: Denn seine Seel' ift stille; sie bewahrt Der Rube beil'ges unerschöpftes Gut, Und den Umbergetriebnen reichet er

Mus ihren Tiefen Rath und Sulfe. Mich Rif er vom Bruder los: den staunt' ich an Und immer wieder an und konnte mir Das Glück nicht eigen machen, ließ ibn nicht Aus meinen Urmen los und fühlte nicht Die Näbe der Gefahr, die uns umgiebt. Jest gebn sie, ihren Unschlag auszuführen, Der Gee zu, wo das Schiff mit den Gefährten, In einer Bucht verstedt, aufs Zeichen lauert, Und haben kluges Wort mir in den Mund Gegeben, mich gelehrt, was ich dem König Antworte, wenn er sendet und das Opfer Mir dringender gebietet. Alch! ich sebe wohl, Ich muß mich leiten laffen wie ein Rind. Ich habe nicht gelernt zu binterbalten. Roch jemand etwas abzulisten. Web! D weh der Lüge! Sie befreiet nicht, Die jedes andre wahraesprochne Wort. Die Bruft; sie macht uns nicht getroft, sie ängstet Den, der sie beimlich schmiedet, und sie kehrt, Ein losgedruckter Pfeil, von einem Gotte Gewendet und versagend, sich zurück Und trifft den Schüßen. Gorg' auf Gorge schwankt Mir durch die Bruft. Es greift die Furie Bielleicht den Bruder auf dem Boden wieder Des ungeweihten Ufers grimmig an? Entdeckt man sie vielleicht? Mich dunkt, ich höre Gewaffnete sich naben! - hier! - Der Bote Rommt von dem Könige mit schnellem Schritt. Es schlägt mein Berg, es trübt fich meine Seele, Da ich des Mannes Angesicht erblicke, Dem ich mit falschem Wort begegnen soll.





# Bweiter Auftritt.

Juhigenie. Artas.

Arkas.

Beschleunige das Opfer, Priesterin! Der König wartet, und es harrt das Volk.

Iphigenie.

Ich folgte meiner Pflicht und deinem Wink, Wenn unvermuthet nicht ein Hinderniß Sich zwischen mich und die Erfüllung stellte.

Arkas.

Was ist's, das den Befehl des Königs hindert? Iphigenie.

Der Zufall, deffen wir nicht Meifter sind.

Arkas.

So sage mir's, daß ich's ihm schnell vermelde: Denn er beschloß bei sich der Beiden Tod.

Iphigenie.

Die Götter haben ihn noch nicht beschlossen. Der ältste dieser Männer trägt die Schuld Des nahverwandten Bluts, das er vergoß. Die Furien verfolgen seinen Pfad, Ja, in dem innern Tempel faßte selbst Das Uebel ihn, und seine Gegenwart Entheiligte die reine Stätte. Nun Sil' ich mit meinen Jungfraun, an dem Meere Der Göttin Bild mit frischer Welle neßend Geheimnisvolle Weihe zu begehn.

Arkas.

Ich melde dieses neue hinderniß

Dem Könige geschwind; beginne du Das heil'ge Werk nicht eb, bis er's erlaubt. Iphlaenie.

Dieß ift allein der Prieft'rin überlaffen.

Arkas.

Sold feltnen Fall foll auch der König wiffen. Iphigenie.

Sein Rath wie fein Befehl verändert nichts.
Arkas.

Oft wird der Mächtige zum Schein gefragt. Iphigenie.

Erdringe nicht, was ich versagen sollte.

Arkas.

Berfage nicht, was gut und nütlich ift. Iphiaenie.

Ich gebe nach, wenn du nicht faumen willst.

Schnell bin ich mit der Nachricht in dem Lager, Und schnell mit seinen Worten hier zurück. D könnt' ich ihm noch Gine Botschaft bringen, Die alles löste, was uns jett verwirrt: Denn du haft nicht des Treuen Rath geachtet.

Iphigenic.

Was ich vermochte, hab' ich gern gethan.
Arkas.

Noch änderst du ben Sinn zur rechten Zeit. Iphigenic.

Das steht nun einmal nicht in unfrer Macht.
Arkas.

Du hältst unmöglich, mas dir Mühe kostet. Inhigenie.

Dir scheint es möglich, weil der Bunsch dich trügt.



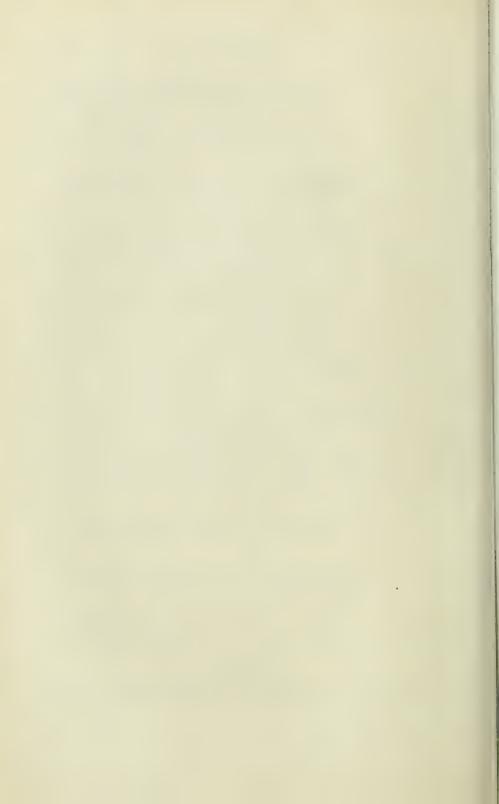

Arkas.

Willst du denn alles so gelassen wagen?

Iphigenie.

Ich hab' es in der Götter Hand gelegt.

Arkas.

Sie pflegen Menschen menschlich zu erretten.

Iphigenie.

Auf ihren Fingerzeig kommt alles an.

Arkas.

Ich sage bir, es liegt in beiner Sand. Des Rönias aufgebrachter Sinn allein Bereitet diesen Fremden bittern Tod. Das heer entwöhnte längst vom barten Opfer Und von dem blut'gen Dienste fein Gemuth. Ja, mancher, ben ein widriges Geschick Un fremdes Ufer trug, empfand es felbst, Die göttergleich dem armen Irrenden, Umbergetrieben an der fremden Gränze, Ein freundlich Menschenangesicht begegnet. D wende nicht von uns, was du vermagst! Du endest leicht, mas du begonnen hast: Denn nirgends baut die Milde, die herab In menschlicher Gestalt vom Simmel tommt, Ein Reich sich schneller, als wo trüb und wild Ein neues Bolt, voll Leben, Muth und Rraft, Sich felbst und banger Ahnung überlaffen, Des Menschenlebens schwere Bürden trägt.

Iphigenie.

Erschüttre meine Seele nicht, die du Nach beinem Willen nicht bewegen kannft.

#### Arkas.

So lang' es Zeit ist, schont man weder Mühe Noch eines guten Wortes Wiederholung.

3phigenic.

Du machst dir Müh' und mir erregst du Schmerzen; Bergebens beides: darum laß mich nun.

Arkas.

Die Schmerzen find's, die ich zu Gulfe rufe: Denn es find Freunde, Gutes rathen fie.

Iphigenic.

Sie fassen meine Seele mit Gewalt, Doch tilgen sie den Widerwillen nicht.

Arkas.

Fühlt eine schöne Seele Widerwillen Für eine Wohlthat, die der Edle reicht?

Iphigenic.

Ja, wenn der Eble, was sich nicht geziemt, Statt meines Dankes mich erwerben will.

## Arkas.

Wer keine Neigung fühlt, dem mangelt es Un einem Worte der Entschuld'gung nie. Dem Fürsten sag' ich an, was hier geschehn. D wiederholtest du in deiner Seele, Wie edel er sich gegen dich betrug Bon deiner Ankunft an bis diesen Tag!

# Dritter Auftritt.

3phigente allein.

Bon dieses Mannes Rede fühl' ich mir Bur ungelegnen Zeit bas herz im Bufen

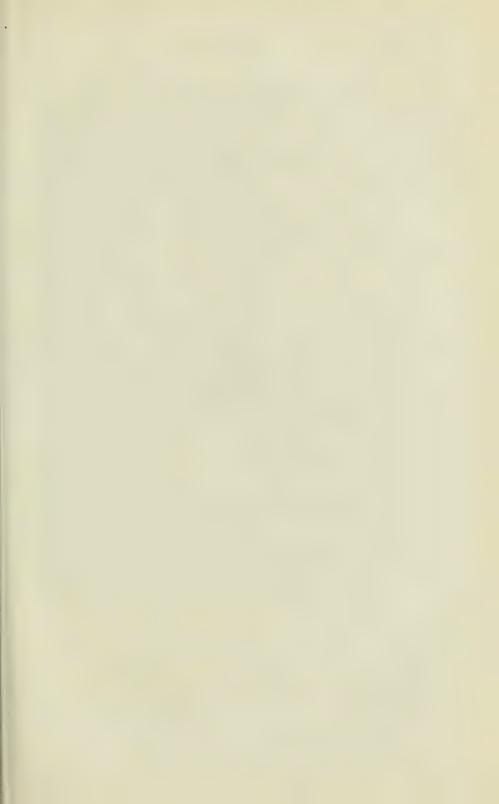



Auf einmal umgewendet. Ich erschrecke! -Denn wie die Fluth mit schnellen Strömen machsend Die Welfen überspült, die in dem Sand Um Ufer liegen: fo bedeckte gang Ein Freudenstrom mein Innerstes. Ich bielt In meinen Armen das Unmögliche. Es schien sich eine Wolke wieder fanft Um mich zu legen, von der Erde mich Empor zu beben und in jenen Schlummer Mich einzuwiegen, den die gute Göttin Um meine Schläfe legte, ba ihr Arm Mich rettend faßte. — Meinen Bruder Ergriff das Berg mit einziger Gewalt: Ich horchte nur auf seines Freundes Rath; Rur fie zu retten brang Die Seele vorwärts. Und wie den Klippen einer muften Insel Der Schiffer gern ben Ruden wendet: fo Lag Tauris binter mir. Nun bat die Stimme Des treuen Manns mich wieder aufgeweckt, Daß ich auch Menschen bier verlasse, mich Erinnert. Doppelt wird mir der Betrug Berhaft. D bleibe ruhig, meine Geele! Beginnst du nun zu schwanken und zu zweifeln? Den festen Boden beiner Ginsamkeit Mußt du verlaffen! Wieder eingeschifft Ergreifen dich die Wellen schaufelnd, trüb Und bang verkennest du die Welt und dich.

# Vierter Auftritt.

Juhigenie. Bylades.

Phlades.

Wo ist sie? daß ich ihr mit schnellen Worten Die frohe Botschaft unsrer Rettung bringe! Iphigenie.

Du siehst mich hier voll Sorgen und Erwartung Des sichern Trostes, den du mir versprichst.

Phlades.

Dein Bruder ist geheilt! Den Felsenboden Des ungeweihten Ufers und den Sand Betraten wir mit fröhlichen Gesprächen; Der Hain blieb hinter uns, wir merkten's nicht. Und herrlicher und immer herrlicher Umloderte der Jugend schöne Flamme Sein lockig Haupt; sein volles Auge glühte Bon Muth und Hoffnung, und sein freies Herz Ergab sich ganz der Freude, ganz der Lust, Dich, seine Retterin, und mich zu retten.

Iphigenie.

Gesegnet seist du, und es möge nie Bon deiner Lippe, die so Gutes sprach, Der Ton des Leidens und der Klage tönen!

Polades.

Ich bringe mehr als das: denn schön begleitet, Gleich einem Fürsten, pflegt das Glück zu nahn. Auch die Gefährten haben wir gefunden. In einer Felsenbucht verbargen sie Das Schiff und saßen traurig und erwartend. Sie sahen deinen Bruder, und es regten





Sich alle jauchzend, und sie baten dringend, Der Abkahrt Stunde zu beschleunigen.
Es sehnet jede Faust sich nach dem Ruder, Und selbst ein Wind erhob vom Lande lispelnd, Bon allen gleich bemerkt, die holden Schwingen. Drum laß uns eilen, führe mich zum Tempel, Laß mich das Heiligthum betreten, laß Mich unserer Wünsche Ziel verehrend fassen. Ich bin allein genug, der Göttin Bild Auf wohl geübten Schultern wegzutragen; Wie sehn' ich mich nach der erwünschten Last!

(Er geht gegen ben Tempel unter ben letten Worten, ohne zu bemerken, daß Johigenie nicht folgt; endlich kehrt er sich um.)

Du stehst und zauderst — sage mir — du schweigst! Du scheinst verworren! Widersetzet sich Ein neues Unheil unserm Glück? Sag' an! Hast du dem Könige das kluge Wort Vermelden lassen, das wir abgeredet?

## Iphigenie.

Ich habe, theurer Mann; doch wirst du schelten. Ein schweigender Verweis war mir dein Anblick! Des Königs Bote kam, und wie du es Mir in den Mund gelegt, so sagt' ich's ihm. Er schien zu staunen und verlangte dringend, Die seltne Feier erst dem Könige Zu melden, seinen Willen zu vernehmen; Und nun erwart' ich seine Wiederkehr.

## Phlades.

Weh uns! Erneuert schwebt nun die Gefahr Um unfre Schläfe! Warum haft du nicht Ins Priefterrecht dich weislich eingehüllt? Iphigenie.

Als eine Hulle hab' ich's nie gebraucht.

So wirst du, reine Seele, dich und uns Zu Grunde richten. Warum dacht' ich nicht Auf diesen Fall voraus und lehrte dich, Auch dieser Fordrung auszuweichen!

Iphigenie.

Schilt

Rur mich, die Schuld ist mein, ich fühl' es wohl; Doch konnt' ich anders nicht dem Mann begegnen, Der mit Vernunft und Ernst von mir verlangte, Was ihm mein Herz als recht gestehen mußte.

Phlades.

Gefährlicher zieht sich's zusammen; doch auch so Laß uns nicht zagen, oder unbesonnen Und übereilt uns felbst verrathen. Rubig Erwarte du die Wiederkunft bes Boten. Und dann steb fest, er bringe, was er will: Denn solcher Weihung Feier anzuordnen Gebort ber Priesterin und nicht bem Ronig. Und fordert er den fremden Mann zu febn, Der von dem Wahnsinn schwer belaftet ift; So lehn' es ab, als hieltest du uns beide Im Tempel wohl verwahrt. So schaff' uns Luft, Daß wir aufs eiliafte, ben beil'gen Schat Dem rauh unwürd'gen Bolt entwendend, fliebn. Die besten Zeichen sendet uns Apoll, Und eh wir die Bedingung fromm erfüllen, Erfüllt er göttlich fein Berfprechen ichon. Dreft ift frei, gebeilt! - Mit bem Befreiten D führet uns hinüber, gunft'ge Winde,

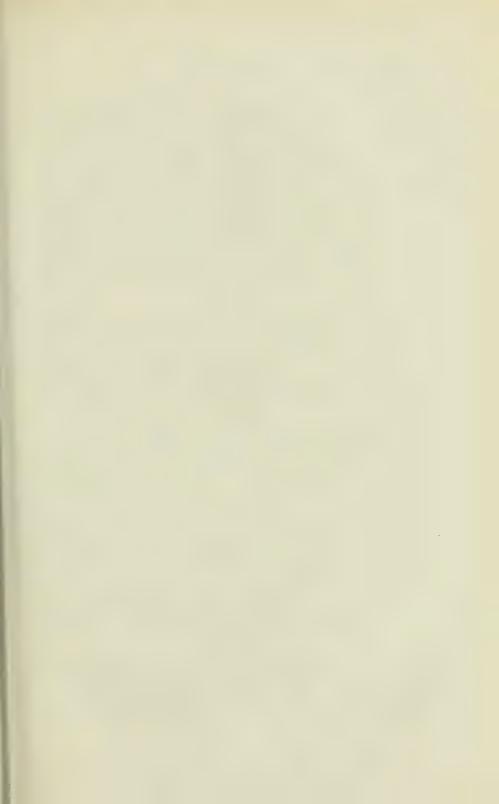



Bur Felsen-Insel, die der Gott bewohnt; Dann nach Mycen, daß es lebendig werde, Daß von der Usche des verloschnen Herdes Die Batergötter fröhlich sich erheben, Und schönes Feuer ihre Wohnungen Umleuchte! Deine Hand soll ihnen Weibrauch Zuerst aus goldnen Schalen streuen. Du Bringst über jene Schwelle Heil und Leben wieder, Entsühnst den Fluch und schmückest neu die Deinen Mit frischen Lebensblüthen herrlich aus.

#### Iphigenie.

Bernehm' ich dich, so wendet sich, v Theurer, Wie sich die Blume nach der Sonne wendet, Die Seele, von dem Strahle deiner Worte Getrossen, sich dem süßen Troste nach. Wie köstlich ist des gegenwärt'gen Freundes Gewisse Rede, deren Himmelstraft Sin Sinsamer entbehrt und still versinkt. Denn langsam reist, verschlossen in dem Busen, Gedant' ihm und Entschluß; die Gegenwart Des Liebenden entwickelte sie leicht.

# Pylades.

Leb' wohl! Die Freunde will ich nun geschwind Beruhigen, die sehnlich wartend harren. Dann komm' ich schnell zurück und lausche hier Im Felsenbusch versteckt auf deinen Wink — Was sinnest du? Auf einmal überschwebt Ein stiller Trauerzug die freie Stirne.

## Iphigenic.

Berzeih! Wie leichte Wolfen vor der Sonne, So zieht mir vor der Seele leichte Sorge Und Bangigkeit vorüber.

#### Phlades.

Fürchte nicht!

Betrüglich schloß die Jurcht mit der Gefahr Ein enges Bündniß; beide sind Gesellen.

## Iphigenie.

Die Sorge nenn' ich edel, die mich warnt, Den König, der mein zweiter Vater ward, Nicht tückisch zu betrügen, zu berauben.

Phlades.

Der beinen Bruder schlachtet, dem entfliehft du. Iphigenic.

Cs ift derfelbe, der mir Gutes that.

Das ist nicht Undank, was die Roth gebeut.

3phigenie.

Es bleibt wohl Undank; nur die Noth entschuldigt's. pylades.

Bor Göttern und vor Menschen dich gewiß. Iphigenie.

Allein mein eigen Berg ift nicht befriedigt.

Bu ftrenge Fordrung ift verborgner Stolz. Iphigenic.

Ich untersuche nicht, ich fühle nur. Pulades.

Fühlft du dich recht, fo mußt du dich verehren. Inhigenie.

Gang unbeflectt genießt fich nur das Herz.

So hast du dich im Tempel wohl bewahrt; Das Leben lehrt uns, weniger mit uns Und andern strenge sein; du lernst es auch.



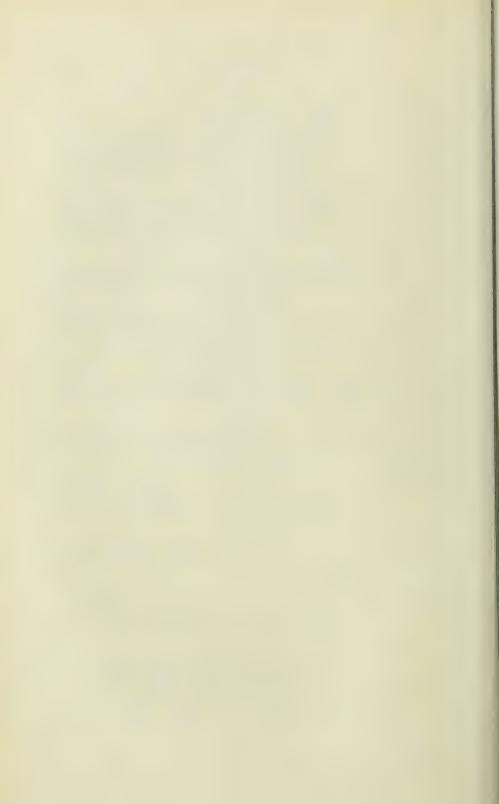

So wunderbar ift dieß Geschlecht gebildet, So vielfach ist's verschlungen und verknüpft, Daß keiner in sich selbst, noch mit den andern Sich rein und unverworren halten kann. Auch sind wir nicht bestellt, uns selbst zu richten; Bu wandeln und auf seinen Weg zu sehen Ist eines Menschen erste, nächste Pflicht: Denn selten schätt er recht, was er gethan, Und was er thut, weiß er sast nie zu schäpen.

#### Iphigenie.

Fast überred'st du mich zu deiner Meinung. Pylades.

Braucht's Ueberredung, wo die Wahl versagt ist? Den Bruder, dich und einen Freund zu retten, Ist nur Ein Weg; fragt sich's, ob wir ihn gehn? Inhigenie.

D laß mich zaudern! denn du thätest selbst Ein solches Unrecht keinem Mann gelassen, Dem du für Wohlthat dich verpflichtet hieltest.

#### Phlades.

Wenn wir zu Grunde gehen, wartet dein Ein härt'rer Borwurf, der Verzweiflung trägt. Man sieht, du bist nicht an Verlust gewohnt, Da du, dem großen Uebel zu entgehen, Ein falsches Wort nicht einmal opfern willst.

## Iphigenie.

D trüg' ich doch ein männlich Herz in mir, Das, wenn es einen kühnen Vorsatz hegt, Vor jeder andern Stimme sich verschließt!

## Phlades.

Du weigerst dich umsonst; die ehrne Hand Der Roth gebietet, und ihr ernster Wink Ist oberstes Geset, dem Götter selbst Sich unterwersen mussen. Schweigend berrscht Des ew'gen Schicksals unberathne Schwester. Was sie dir auserlegt, das trage; thu, Was sie gebeut. Das andre weißt du. Bald Komm' ich zurud, aus beiner beil'gen Hand Der Mettung schönes Siegel zu empfangen.

# Sünfter Auftritt.

Iphigenie allein.

Ich muß ihm folgen: denn die Meinigen Seh' ich in dringender Gefahr. Doch, ach! Mein eigen Schicksal macht mir bang und banger. D foll ich nicht die stille Hoffnung retten. Die in ber Ginsamfeit ich schön genährt? Soll dieser Kluch denn ewig walten? Soll Die dieß Geschlecht mit einem neuen Segen Sich wieder beben? — Nimmt doch alles ab! Das beste Glück, des Lebens schönste Rraft Ermattet endlich! Warum nicht der Fluch? So hofft' ich benn vergebens, bier vermabrt, Von meines Sauses Schickfal abgeschieden, Dereinst mit reiner hand und reinem Bergen Die schwer beflectte Wohnung zu entfühnen. Raum wird in meinen Armen mir ein Bruder Vom grimm'gen Uebel wundervoll und schnell Bebeilt: taum nabt ein lang erflehtes Schiff, Mich in den Port der Vaterwelt zu leiten: So legt die taube Noth ein doppelt Lafter Mit ehrner Sand mir auf: das beilige,



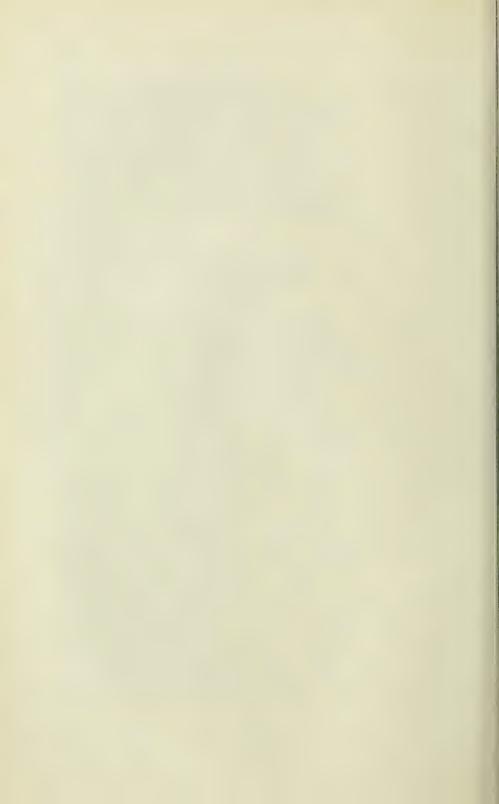

Mir anvertraute, viel verehrte Bild Zu rauben und den Mann zu hintergehn, Dem ich mein Leben und mein Schickfal danke. D daß in meinem Busen nicht zulett Ein Widerwille keime! der Titanen, Der alten Götter tiefer Haß auf euch, Olympier, nicht auch die zarte Brust Mit Geierklauen fasse! Rettet mich, Und rettet euer Bild in meiner Seele!

Bor meinen Ohren tönt das alte Lied — Bergessen hatt' ich's und vergaß es gern — Das Lied der Parzen, das sie grausend sangen, Als Tantalus vom goldnen Stuhle siel: Sie litten mit dem edeln Freunde; grimmig War ihre Brust, und furchtbar ihr Gesang. In unster Jugend sang's die Amme mir Und den Geschwistern vor, ich merkt' es wohl.

Es fürchte die Götter Das Menschengeschlecht! Sie halten die Herrschaft In ewigen Händen Und können sie brauchen, Wie's ihnen gefällt.

Der fürchte sie doppelt, Den je sie erheben! Auf Klippen und Wolken Sind Stühle bereitet Um goldene Tische.

Erhebet ein Zwift sich: So fturzen die Gafte,

Geschmäht und geschändet, In nächtliche Tiefen Und barren vergebens, Im Finstern gebunden, Gerechten Gerichtes.

Sie aber, sie bleiben In ewigen Jesten An goldenen Tischen. Sie schreiten vom Berge Bu Bergen hinüber: Aus Schlünden der Tiese Dampst ihnen der Athem Erstickter Titanen, Gleich Opfergerücken, Ein leichtes Gewölfe.

Es wenden die Herrscher Ihr segnendes Auge Bon ganzen Geschlechtern Und meiden, im Enkel Die ehmals geliebten, Still redenden Züge Des Uhnherrn zu sehn.

So sangen die Parzen; Es horcht der Verbannte In nächtlichen Höhlen, Der Alte, die Lieder, Denkt Kinder und Enkel Und schüttelt das Haupt.





# Fünfter Anfzug.

### Erfter Auftritt.

Thong. Artas.

#### Arkas.

Rerwirrt muß ich gestehn, daß ich nicht weiß, Wohin ich meinen Argwohn richten soll. Sind's die Gesangnen, die auf ihre Flucht Verstohlen sinnen? Ist's die Briesterin, Die ihnen hilst? Es mehrt sich das Gerücht: Das Schiff, das diese beiden hergebracht, Sei irgend noch in einer Bucht versteckt. Und jenes Mannes Wahnsinn, diese Weihe, Der heil'ge Vorwand dieser Zögrung rusen Den Argwohn lauter und die Vorsicht auf.

#### Thoas.

Es komme schnell die Priesterin herbei! Dann geht, durchsucht das Ufer scharf und schnell Bom Vorgebirge bis zum Hain der Göttin. Berschonet seine heil'gen Tiefen, legt Bedächt'gen Hinterhalt und greift sie an; Wo ihr sie sindet, faßt sie, wie ihr pslegt.

## Bweiter Auftritt.

Thong allein.

Entfeplich wechselt mir der Grimm im Bufen: Erft gegen sie, die ich so beilig bielt, Dann gegen mich, ber ich sie gum Berrath Durch Radficht und burch Gute bilbete. Bur Stlaverei gewöhnt ber Mensch sich gut Und lernet leicht geborchen, wenn man ibn Der Freiheit gang beraubt. Ja, mare fie In meiner Abnberrn robe Sand gefallen, Und batte sie der beil'ge Grimm verschont: Sie ware froh gewesen, sich allein Bu retten, batte bankbar ibr Geschick Erkannt und fremdes Blut vor dem Altar Vergoffen, batte Pflicht genannt, Was Noth war. Nun lockt meine Güte In ihrer Bruft verwegnen Bunsch berauf. Bergebens hofft' ich, sie mir zu verbinden; Sie finnt fich nun ein eigen Schichfal aus. Durch Schmeichelei gewann sie mir bas Berg; Run widersteb' ich der: so sucht sie sich Den Weg durch List und Trug, und meine Güte Scheint ihr ein alt verjährtes Gigenthum.

# Dritter Auftritt.

Iphigenie. Thon8.

3phigenie.

Du forderst mich! was bringt dich zu uns her?





Thoas.

Du schiebst bas Opfer auf; fag' an, warum? Inhigenie.

Ich hab' an Arkas alles klar erzählt.

Von dir möcht' ich es weiter noch vernehmen. Iphigenie.

Die Göttin giebt dir Frist zur Ueberlegung. Chons.

Sie scheint dir selbst gelegen, diese Frist.
Iphigenic.

Wenn dir das Herz zum grausamen Entschluß Verhärtet ist: so solltest du nicht kommen! Ein König, der Unmenschliches verlangt, Find't Diener gnug, die gegen Gnad' und Lohn Den halben Fluch der That begierig fassen; Doch seine Gegenwart bleibt unbesleckt. Er sinnt den Tod in einer schweren Wolke, Und seine Boten bringen flammendes Verderben auf des Armen Haupt hinab; Er aber schwebt durch seine Höhen ruhig, Ein unerreichter Gott, im Sturme fort.

Thoas.

Die beil'ge Lippe tont ein wildes Lied. Iphigenie.

Nicht Priesterin, nur Agamemnons Tochter. Der Unbekannten Wort verehrtest du, Der Fürstin willst du rasch gebieten? Rein! Bon Jugend auf hab' ich gelernt gehorchen, Erst meinen Eltern und dann einer Gottheit, Und folgsam fühlt' ich immer meine Seele Am schönsten frei; allein dem harten Worte,

Dem rauben Ausspruch eines Mannes mich Bu fügen, lernt' ich weder dort noch bier.

Thoas.

Gin alt Geset, nicht ich, gebietet bir. 3phigenie.

Wir fassen ein Gesetz begierig an. Das unfrer Leidenschaft zur Waffe bient.

Ein andres spricht zu mir, ein älteres. Mich dir zu midersetzen, das Gebot.

Dem jeder Fremde beilig ift.

Thons.

Es scheinen die Gefangnen dir febr nah Um Bergen: benn por Untheil und Bewegung Vergiffest du der Alugheit erstes Wort, Daß man den Mächtigen nicht reizen foll.

Iphigenie.

Red' oder schweig' ich; immer kaunst du wissen, Was mir im Bergen ist und immer bleibt. Löst die Erinnerung des gleichen Schicksals Nicht ein verschloßnes Berg zum Mitleid auf? Wie mehr denn meins! In ihnen seh' ich mich. Ich babe porm Altare felbst gegittert, Und feierlich umgab der frühe Tod Die Anieende; das Meffer zuckte schon, Den lebenvollen Bufen zu durchbohren; Mein Innerstes entjette wirbelnd sich, Mein Auge brach, und — ich fand mich gerettet. Sind wir, mas Götter gnädig uns gewährt, Unglücklichen nicht zu erstatten schuldig? Du weißt es, tennst mich, und du willst mich zwingen? Thoas.

Gehorche beinem Dienste, nicht bem Berrn.





Iphigenic.

Laß ab! beschönige nicht die Gewalt, Die sich der Schwachheit eines Weibes freut. Ich bin so frei geboren als ein Mann. Stünd' Agamemnons Sohn dir gegenüber, Und du verlangtest, was sich nicht gebührt: So hat auch Er ein Schwert und einen Arm, Die Rechte seines Busens zu vertheid'gen. Ich habe nichts als Worte, und es ziemt Dem edlen Mann, der Frauen Wort zu achten.

Thoas.

Ich acht' es mehr als eines Bruders Schwert. 3phigenie.

Das Loos der Waffen wechselt hin und her; Rein fluger Streiter hält den Feind gering. Auch ohne Hülfe gegen Trut und Härte Hat die Natur den Schwachen nicht gelassen. Sie gab zur Lift ihm Freude, lehrt' ihn Künste; Bald weicht er aus, verspätet und umgeht. Ja, der Gewaltige verdient, daß man sie übt.

Thoas.

Die Vorsicht stellt der List sich klug entgegen. Iphigenic.

Und eine reine Seele braucht sie nicht.

Sprich unbehutsam nicht dein eigen Urtheil.

D fähest du, wie meine Seele kämpft, Ein bös Geschick, das sie ergreifen will, Im ersten Unfall muthig abzutreiben! So steh' ich denn hier wehrlos gegen dich? Die schöne Bitte, den anmuth'gen Zweig,

In einer Frauen hand gewaltiger Als Schwert und Waffe, stößest du zurück: Was bleibt mir nun, mein Junres zu vertheid'gen? Ruf' ich die Göttin um ein Bunder an? Ist keine Kraft in meiner Seele Tiesen?

Thoas.

Es scheint, der beiden Fremden Schicksal macht Unmäßig dich besorgt. Wer sind sie, sprich, Für die dein Geist gewaltig sich erhebt?

3phigenic.

Sie find — fie scheinen — für Griechen halt' ich fie. Thons.

Landsleute find es? und sie haben wohl Der Rückfehr schönes Bild in dir erneut?

Juhigenie (nach einigem Stillschweigen). Sat denn zur unerhörten That der Mann Allein das Recht? Drückt denn Unmögliches Rur Er an die gewalt'ge Belbenbruft? Was nennt man groß? Was hebt die Seele schaudernd Dem immer wiederholenden Erzähler, Als was mit unwahrscheinlichem Erfolg Der Muthigste begann? Der in der Nacht Allein das heer des Feindes überschleicht, Wie unversehen eine Flamme wüthend Die Schlafenden, Erwachenden ergreift, Bulett, gedrängt von den Ermunterten, Auf Feindes Pferden doch mit Beute fehrt, Wird der allein gepriesen? der allein, Der, einen sichern Weg verachtend, fühn Gebirg' und Wälder durchzustreifen geht, Daß er von Räubern eine Gegend fäubre?





Ift und nichts übrig? Muß ein gartes Weib Sich ihres angebornen Rechts entäußern, Wild gegen Wilde fein, wie Amazonen Das Recht des Schwerts euch rauben und mit Blute Die Unterdrückung rächen? Auf und ab Steigt in ber Bruft ein fühnes Unternehmen: 3ch werde großem Vorwurf nicht entgebn, Roch schwerem lebel, wenn es mir mißlingt; Allein Euch leg' ich's auf die Kniee! Wenn Ihr mahrhaft seid, wie ihr gepriesen werdet; So zeigt's durch euern Beistand und verherrlicht Durch mich die Wahrheit! - Ja, vernimm, o Rönig, Es wird ein beimlicher Betrug geschmiedet; Bergebens fragft du den Gefangnen nach; Sie find binmeg und suchen ihre Freunde, Die mit bem Schiff am Ufer warten, auf. Der ältste, den das Uebel bier ergriffen Und nun verlaffen bat - es ift Dreft, Mein Bruder, und der andre sein Vertrauter, Sein Jugendfreund, mit Namen Pylades. Apoll schickt sie von Delphi diesem Ufer Mit göttlichen Befehlen zu, das Bild Dianens wegzurauben und zu ihm Die Schwester hinzubringen, und dafür Berfpricht er bem von Furien Berfolgten, Des Mutterblutes Schuldigen, Befreiung. Und beide hab' ich nun, die Ueberbliebnen Bon Tantals Sauf', in beine Sand gelegt: Perdirb und - wenn bu barfft.

Thoas.

Du glaubst, es höre Der rohe Scythe, der Barbar, die Stimme

Der Wahrheit und der Menschlichteit, die Atreus, Der Grieche, nicht vernahm?

Iphigenie.

Es hört sie jeder,

Geboren unter jedem Himmel, dem Des Lebens Quelle durch den Busen rein Und ungehindert fließt. — Was sinnst du mir, D König, schweigend in der tiesen Seele? Ist es Verderben? so tödte mich zuerst! Tenn nun empfind' ich, da uns keine Rettung Mehr übrig bleibt, die gräßliche Gesahr, Worein ich die Geliebten übereilt Vorsesslich stürzte. Weh! ich werde sie Gebunden vor mir sehn! Mit welchen Blicken Kann ich von meinem Bruder Abschied nehmen, Den ich ermorde? Nimmer kann ich ihm Mehr in die vielgeliebten Augen schaun!

Thoas.

So haben die Betrüger künstlich zdichtend Der lang Verschloßnen, ihre Wünsche leicht Und willig Glaubenden ein solch Gespinnst Ums Haupt geworfen!

Iphigenie.

Nein! o König, nein!
Ich könnte hintergangen werden; diese
Sind treu und wahr. Wirst du sie anders sinden,
So laß sie fallen und verstoße mich,
Berbanne mich zur Strase meiner Thorheit
Un einer Klippen-Insel traurig User.
Ist aber dieser Mann der langerslehte,
Geliebte Bruder, so entlaß uns, sei Auch den Geschwistern wie der Schwester freundlich.





6

Mein Bater fiel durch seiner Frauen Schuld, Und sie durch ihren Sohn. Die letzte Hoffnung Bon Atreus Stamme ruht auf ihm allein. Laß mich mit reinem Herzen, reiner Hand Hinübergehn und unser Haus entsühnen. Du hältst mir Wort! — Wenn zu den Meinen je Mir Rücksehr zubereitet wäre, schwurst Du mich zu lassen; und sie ist es nun. Ein König sagt nicht, wie gemeine Menschen, Berlegen zu, daß er den Bittenden Auf einen Augenblick entserne; noch Verspricht er auf den Fall, den er nicht hofst: Dann fühlt er erst die Höhe seiner Würde, Wenn er den Harrenden beglücken kann.

#### Thoas.

Unwillig, wie sich Feuer gegen Wasser Im Kampse wehrt und gischend seinen Feind Zu tilgen sucht, so wehret sich der Zorn In meinem Busen gegen deine Worte.

#### Iphigenie.

O laß die Gnade, wie das heil'ge Licht Der stillen Opferflamme, mir umfränzt Bon Lobgesang und Dank und Freude lodern.

#### Thoas.

Die oft befänftigte mich diese Stimme!

#### Iphigenie.

D reiche mir die hand zum Friedenszeichen.

#### Thoas.

Du forderft viel in einer turgen Beit.

#### 3phigenie.

Um Guts zu thun braucht's feiner Ueberlegung. Goethe, Ibbigenie auf Tauris.

Thoas.

Sehr viel! benn auch bem Guten folgt das Uebel. Iphigenie.

Der Zweifel ist's, der Gutes bose macht. Bedenke nicht; gewähre, wie du's fühlst!

# Vierter Auftritt.

Dreft gewaffnet. Die Borigen.

Oreft (nach ber Scene gefehrt).

Berdoppelt eure Kräfte! Haltet sie Zurück! Nur wenig Augenblicke! Weicht Der Menge nicht, und deckt den Weg zum Schiffe Mir und der Schwester!

> (Zu Jphigenien, ohne ben König zu sehen.) Komm, wir sind verrathen.

Geringer Raum bleibt uns zur Flucht. Geschwind! (Er erblidt ben König.)

Thoas (nach bem Schwerte greifend).

In meiner Gegenwart führt ungestraft Rein Mann bas nachte Schwert.

3phigenie.

Entheiliget

Der Göttin Wohnung nicht durch Wuth und Mord. Gebietet euerm Bolke Stillstand, höret Die Priesterin, die Schwester.

Oreft.

Sage mir!

Wer ist es, der uns droht?

3phigenie.

Berebr' in ibm





Den König, ber mein zweiter Bater ward! Berzeih mir, Bruder; doch mein findlich Herz Hat unser ganz Geschick in seine Hand Gelegt. Gestanden hab' ich euern Anschlag Und meine Seele vom Berrath gerettet.

Oreft.

Will er die Rudtehr friedlich uns gewähren? Inbigenie.

Dein blinkend Schwert verbietet mir die Antwort.

Orest (ber das Schwert einstedt). So sprich! du siehst, ich horche deinen Worten.

## Fünfter Anftritt.

Die Borigen. Phlades. Balb nach ihm Arfas. Beibe mit blogen Schwertern.

#### Pylades.

Verweilet nicht! Die letzten Kräfte raffen Die Unfrigen zusammen; weichend werden Sie nach der See langsam zurückgedrängt. Welch ein Gespräch der Fürsten sind' ich hier! Dieß ist des Königes verehrtes Haupt!

#### Arkas.

Gelassen, wie es dir, o König, ziemt, Stehst du den Feinden gegenüber. Gleich Ist die Berwegenheit bestraft; es weicht Und fällt ihr Anhang, und ihr Schiff ist unser. Ein Wort von dir, so steht's in Flammen.

Thoas.

Gebiete Stillstand meinem Bolte! Reiner Beschädige ben Feind, so lang wir reden.

(Artas ab.)

Oreft.

Ich nehm' es an. Geh, sammle, treuer Freund, Den Rest des Bolkes; harret still, welch Ende Die Götter unsern Thaten zubereiten.

(Phlabes ab.)

# Sechster Auftritt.

Jubigenie. Thone. Dreft.

3phigenie.

Befreit von Sorge mich, eh ihr zu sprechen Beginnet. Ich befürchte bösen Zwist, Wenn du, o König, nicht der Billigkeit Gelinde Stimme hörest; du, mein Bruder, Der raschen Jugend nicht gebieten willst.

Thoas.

Ich halte meinen Zorn, wie es dem Aeltern Geziemt, zurück. Antworte mir! Womit Bezeugst du, daß du Agamemnons Sohn Und dieser Bruder bist?

Oreft.

Hit dem er Troja's tapfre Männer schlug. Dieß nahm ich seinem Mörder ab und bat Die Himmlischen, den Muth und Arm, das Glück Des großen Königes mir zu verleihn Und einen schönern Tod mir zu gewähren. Wähl' einen aus den Edlen deines Heers





Und stelle mir den Besten gegenüber. So weit die Erde Heldensöhne nährt, Ist keinem Fremdling dieß Gesuch verweigert.

Thoas.

Dieß Vorrecht hat die alte Sitte nie Dem Fremden hier gestattet.

Oreft.

So beginne

Die neue Sitte denn von dir und mir!
Nachahmend heiliget ein ganzes Bolk
Die edle That der Herrscher zum Gesetz.
Und laß mich nicht allein für unsre Freiheit,
Laß mich, den Fremden, für die Fremden kämpsen.
Fall' ich, so ist ihr Urtheil mit dem meinen
Gesprochen; aber gönnet mir das Glück,
Zu überwinden, so betrete nie
Ein Mann dieß Ufer, dem der schnelle Blick
Hülfreicher Liebe nicht begegnet, und
Getröstet scheide jeglicher hinweg!

Thoas.

Nicht unwerth scheinest du, o Jüngling, mir Der Ahnherrn, deren du dich rühmst, zu sein. Groß ist die Zahl der edeln, tapfern Männer, Die mich begleiten; doch ich stehe selbst In meinen Jahren noch dem Feinde, bin Bereit, mit dir der Wassen Loos zu wagen.

Ephigenie.

Mit nichten! Dieses blutigen Beweises Bedarf es nicht, o König! Laßt die Hand Bom Schwerte! Denkt an mich und mein Geschick. Der rasche Kampf verewigt einen Mann: Er falle gleich, so preiset ihn das Lied. Allein die Thränen, die unendlichen. Der überbliebnen, ber verlagnen Frau Bablt feine Nachwelt, und ber Dichter schweigt Bon taufend burchaeweinten Tag: und Nächten. Do eine stille Seele den verlornen, Rasch abgeschiednen Freund vergebens sich Buruckzurufen bangt und fich verzehrt. Mich selbst bat eine Sorge gleich gewarnt, Daß der Betrug nicht eines Räubers mich Bom sichern Schuport reiße, mich ber Anechtschaft Berrathe. Fleißig bab' ich sie befragt, Nach jedem Umstand mich erkundigt. Zeichen Gefordert, und gewiß ift nun mein Berg. Sieh bier an seiner rechten Sand das Mal Wie von drei Sternen, das am Tage icon, Da er geboren ward, sich zeigte, bas Auf schwere That, mit dieser Faust zu üben. Der Briefter deutete. Dann überzeugt Mich doppelt diese Schramme, die ibm bier Die Augenbraue spaltet. Als ein Rind Ließ ihn Elektra, rasch und unvorsichtig Nach ihrer Urt, aus ihren Urmen fturgen. Er schlug auf einen Dreifuß auf - Er ift's -Soll ich dir noch die Aehnlichkeit des Vaters, Soll ich das innre Jauchzen meines Herzens Dir auch als Zeugen ber Versichrung nennen? Thoas.

Und hübe deine Rede jeden Zweifel, Und bändigt' ich den Zorn in meiner Brust: So würden doch die Waffen zwischen uns Entscheiden müssen; Friede seh' ich nicht. Sie sind gekommen, du bekennest selbst,





Das heil'ge Vilo der Göttin mir zu rauben. Glaubt ihr, ich sehe dieß gelassen an? Der Grieche wendet oft sein lüstern Auge Den fernen Schäpen der Barbaren zu, Dem goldnen Felle, Pferden, schönen Töchtern; Doch führte sie Gewalt und List nicht immer Mit den erlangten Gütern glücklich heim.

Oreft.

Das Bild, o König, soll uns nicht entzweien! Jest tennen wir den Irrthum, den ein Gott Wie einen Schleier um das haupt uns legte, Da er den Weg hierher uns mandern bieß. Um Rath und um Befreiung bat ich ihn Von dem Geleit der Furien; er sprach: "Bringst du die Schwester, die an Tauris Ufer Im Beiligthume wider Willen bleibt, Nach Griechenland, jo löset sich der Fluch." Wir legten's von Apollens Schwester aus, Und er gedachte dich! Die strengen Bande Sind nun gelöft; du bift den Deinen wieder, Du Seilige, geschenkt. Bon dir berührt. War ich geheilt; in beinen Urmen faßte Das Uebel mich mit allen seinen Klauen Bum lettenmal und schüttelte das Mark Entsetlich mir zusammen; dann entfloh's Die eine Schlange zu der Höhle. Neu Genieß' ich nun durch dich das weite Licht Des Tages. Soon und berrlich zeigt sich mir Der Göttin Rath. Gleich einem beil'gen Bilbe, Daran ber Stadt unmandelbar Geschick Durch ein geheimes Götterwort gebannt ift, Nahm fie bich weg, die Schützerin bes Saufes;

Bewahrte dich in einer heil'gen Stille Zum Segen beines Bruders und der Deinen. Da alle Rettung auf der weiten Erde Berloren schien, giebst du uns alles wieder. Laß deine Seele sich zum Frieden wenden, D König! Hindre nicht, daß sie die Weihe Des väterlichen Hauses nun vollbringe, Mich der entsühnten Halle wiedergebe, Mir auf das Haupt die alte Krone drücke! Bergilt den Segen, den sie dir gebracht, Und laß des nähern Rechtes mich genießen! Gewalt und List, der Männer höchster Ruhm, Wird durch die Wahrheit dieser hohen Seele Beschämt, und reines kindliches Vertrauen Zu einem edeln Manne wird belohnt.

Iphigenie.

Denk' an dein Wort, und laß durch diese Rede Aus einem graden treuen Munde dich Bewegen! Sieh uns an! Du hast nicht oft Bu solcher edeln That Gelegenheit. Bersagen kannst du's nicht; gewähr' es bald. Thoas.

So geht!

#### 3phigenie.

Richt so, mein König! Ohne Segen, In Widerwillen, scheid' ich nicht von dir. Berbann' uns nicht! Ein freundlich Gastrecht walte Bon dir zu uns: so sind wir nicht auf ewig Getrennt und abgeschieden. Werth und theuer, Wie mir mein Bater war, so bist du's mir, Und dieser Eindruck bleibt in meiner Seele. Bringt der Geringste deines Bolkes je



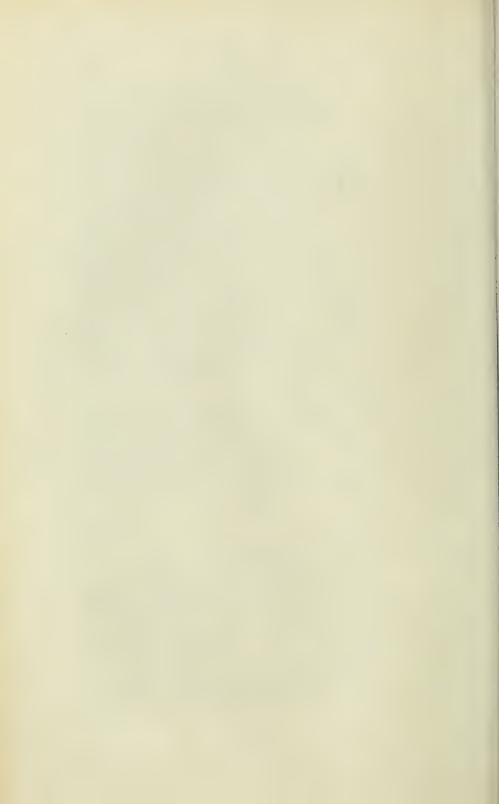

Den Jon der Stimme mir ins Ohr gurud, Den ich an euch gewohnt zu boren bin. Und seb' ich an dem Aermsten eure Tracht: Empfangen will ich ibn wie einen Gott. 3d will ibm felbst ein Lager zubereiten, Auf einen Stubl ibn an bas Teuer laben Und nur nach dir und beinem Schickfal fragen. O geben dir die Götter deiner Thaten Und deiner Milde wohlverdienten Lobn! Leb' wohl! D wende dich zu uns und gieb Ein holdes Wort des Abschieds mir gurud! Dann schwellt der Wind die Segel fanfter an, Und Thränen fließen lindernder vom Auge Der Scheidenden. Leb' wohl! und reiche mir Bum Pfand der alten Freundschaft deine Rechte. Thoas.

Lebt wohl!





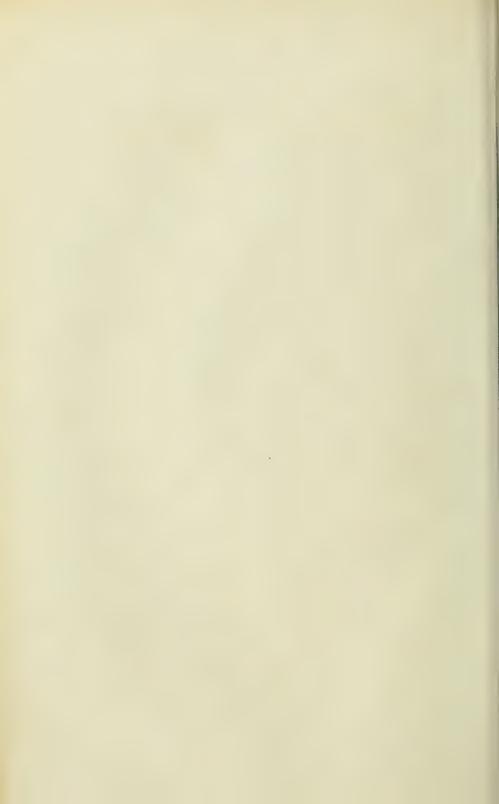

## hermann und Dorothea.

Von

Goethe.

Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1867.

Buchbruderei ber J. G. Cotta'iden Buchhandlung in Stuttgart.

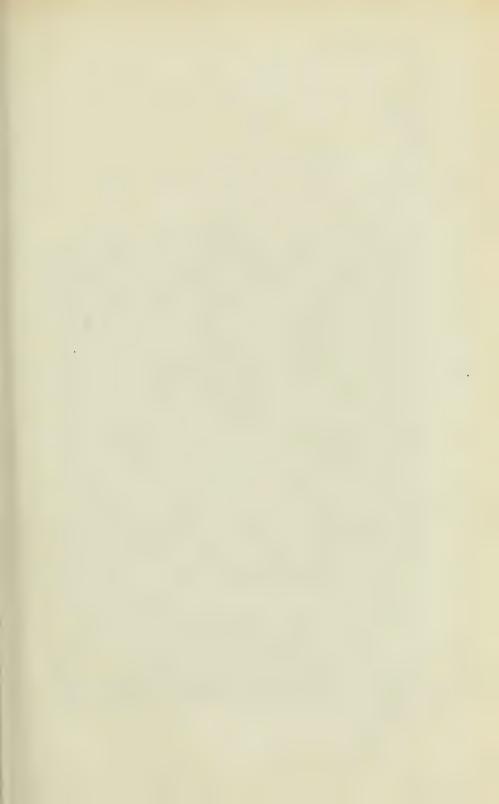

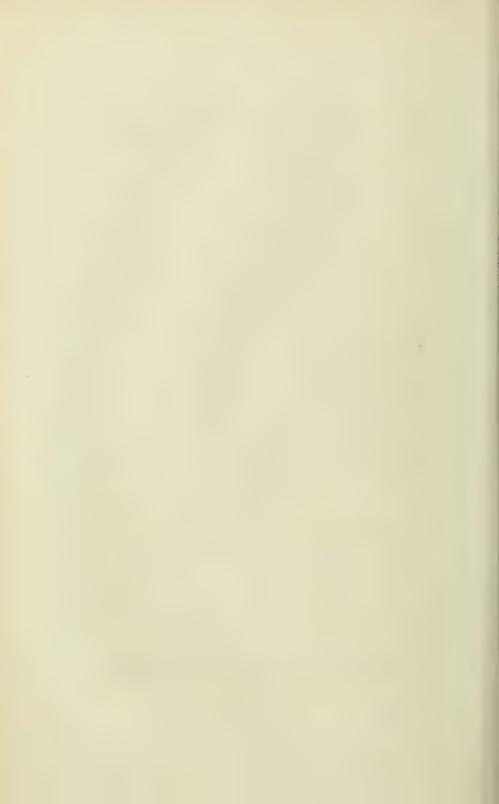

Banberguge frangofischer Emigranten, bon benen eine Angabl fich aus bem Burgburgifden ins Gifenachifde begeben und im Berbft 1795 fich in bas Beimarifde gurudgugieben Unftalt machte, riefen Goethe bie ältere Emigrationsgeschichte ber aus bem Erzbisthum Salzburg vertriebenen Lutheraner wieber in Erinnerung. Beim Durchblättern ber bon Goding verfaßten Geschichte jener Emigration traf Goethe auf eine Anetbote, die ibm ibres naiven Gehaltes wegen jum Stoff eines fleinen ibbllifden Gebichtes geeignet eridien. Gin vermögender Burger ju Altmubl im Dettingifden (berichtete bie Befdichte) hatte einen Cohn, ben er oft, boch ftets vergeblich aufgeforbert, fich zu verheirathen. Als bie Galg= burger burch bas Stäbtden jogen, fab ber Sohn ein Mabden barunter. abs er, wenn es angebe, wohl zu beirathen fich entschloß. Auf feine Erfundigungen nach ihrem Berhalten wurde ihm nur Gutes berichtet. Der Bater, bem er von feinem Entidlug Renntnig gab, berfucte ibm benfelben ausgureden, berief auch einige feiner Freunde und ben Prebi= ger, um ben Cohn mit ihrer Gulfe andern Sinns gu machen; allein umfonft. Der Prediger meinte baber ichlieflich, es fonne wohl Gottes Rugung und bem Sohne wie bem Madden heilfam fein. Go wurde bie Einwilligung ertheilt. Der Sohn gieng barauf zu ber Salzburgerin und führte fie unter ber Borfpiegelung, als wolle fein Bater fie als Maab bingen, in bas Saus. Der Bater fragte fie, wie ihr fein Gohn gefalle und ob fie ihn heirathen wolle? Gie meinte, man wolle fie foppen. Da aber ber Bater beharrte und auch ber Cohn fein ernftliches Berlangen nach ihr bezeigte, ertlärte fie, fie fei es wohl zufrieden und wolle ihn balten wie ihr Auge im Ropfe. Als ber Sohn ihr barauf ein Chepfand reichte, jog fie, um boch auch einen Malichat zu geben, ein Beutelden mit zweibundert Ducaten berbor.

Im September 1796 begann Goethe die Durcharbeitung bes Stoffes und war um die Mitte des nächsten Monats in dieser Beschäftigung bis zur hälfte des ursprünglich auf sechs Gesange berechneten Gedichtes gestehen. Die Leichtigkeit und Schnelligkeit, mit der die Aussührung vor sich gieng, sehte Schiller in Erstaunen; neun Tage hinter einander schrieb Goethe jeden Tag über anderthalb hundert Berse nieder. In der Arbeit selbst erst ertannte der Dichter, welch einen köftlichen Schatz er gehoben.

Aber bamit wuchs auch bie Schwierigfeit ber Arbeit, ba, was uriprung: lich nur ein Roull werden follte, fich nun mit allen Unfprüchen, ein epi fches Gedicht zu werben, geltend machte. Das Borhandne wurde wieder: bolt fleißig durchgearbeitet und die urfprüngliche Gintheilung in fechs Gefänge auf neun abgeandert (December 1796), von benen jedes ben Ramen einer Dufe tragen follte. Auf einer Reife nach ber Leipziger Deffe um Reujahr 1797 wurde ber Schluß bes Bedichtes volltommen ichematiffert und bas Bange, bevor es fertig war, icon gu Ende Januar 1797 an ben Berliner Buchbandler Bieweg jum Berlag vertauft. Seinem alten Aberglauben jum Eros, bag er feine Entwurfe vor ber vollendeten Ausführung nicht zur Kenntnig Andrer gelangen laffen burfe, war Goethe bei biefer Schöpfung febr mittbeilfam und bie Arbeit felbit litt barunter nicht im mindeften; ber außere Zwang, ben er fich auferlegt hatte, icheint fogar beilfam gewefen zu fein, ba er nach bem Berlagscontracte bemertt, bag alle feine Buniche auf bie Bollendung bes Gebichts gerichtet feien und er feine Gedanken mit Gewalt bavon gurudbalten muffe, damit bas Detail ibm nicht in Augenbliden zu beutlich werbe, wo er es nicht ausführen tonne. Um 18. Februar magte er es endlich, Die drei erften Befange an Schiller gu ichiden, und faßte am 1. Marg ben Muth, ben vierten völlig in Ordnung zu bringen, was ibm auch gelang. Run rudte bie Arbeit und fieng an Daffe zu maden; am 4. Marg tam es nur noch auf zwei Tage an, fo war der Schat gehoben, 'und ift er nur einmal erft über ber Erde, fdrieb er an Schiller, fo findet fich alsdann bas Polieren von felbst.' Im April wurde mit B. v. Sumboldt über die letten Befange ein genaues projodisches Gericht gebalten. Am Oftermontage (17. April) giengen bie vier erften Befange jum Drud ab, die nachften vier am 15. Mai. Bahrend eines bald barauf folgenden Aufenthalts in Jena, wo ber Anfang bes Gebichts gemacht war, wurde baffelbe nun auch geschloffen; am 3. Juni 1797 überfandte Goethe ben neunten Gefang mit ben Worten: Sierbei Urania. Um 1. Juli lagen icon fieben gebruckte Bogen por und im September war bie Dichtung als 'Taidenbuch für 1798' in ben Sanden bes Bublifums, bas benn auch im Allgemeinen bie Babe voll guten Willens, aber ohne besonderes Gefühl für das Poetische und ohne einen Blid in die poetische Detonomie bes Bangen aufnahm, wie Schiller bemerkt. Auch Bog fand, daß feine 'Quife' burch hermann nicht in Bergeffenbeit geratben werbe, obgleich bas Gebicht einzelne Stellen enthalte, für die er feine gange Luije bingeben würde. Im Allgemeinen galt den Zeitgenoffen Bermann und Dorothea für eine Radabmung bes Gedichtes von Bog und für eine folde, die das Mufter nicht erreiche, geschweige berbrängen fonne.

Goethe erkannte bankbar an, was er bem Stoff foulbig war: 'ber Gegenstand felbst, schrieb er während ber Arbeit an g. Meyer, ift außerst gludlich, ein Gujet, wie man es in feinem Leben vielleicht nicht zweimal

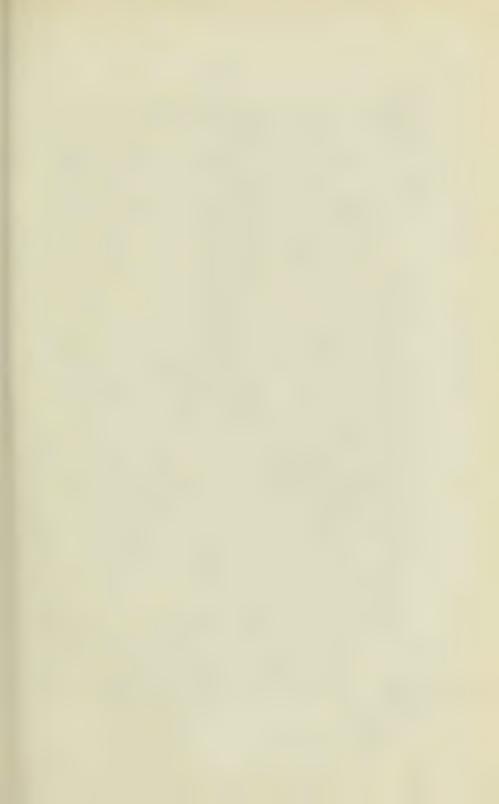

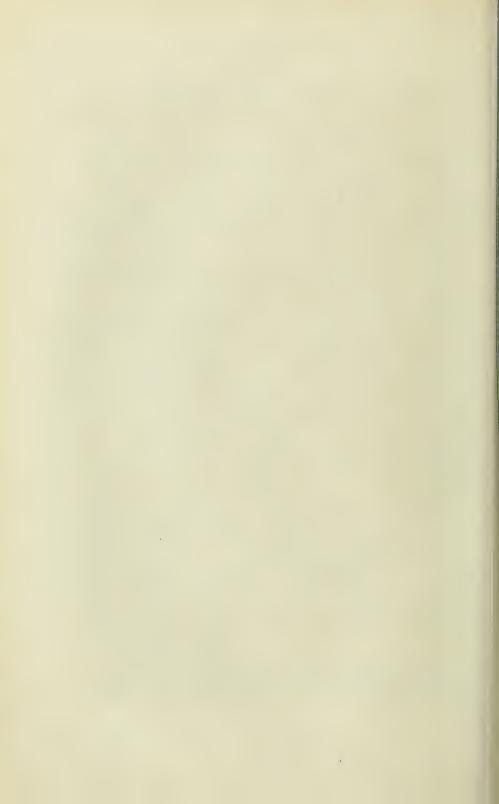

findet, wie benn überhaupt die Gegenstände zu wahren Aunstwerken seltner gesunden werden, als man denkt.' Es tomme nun darauf an, ob es auch vor dem Freunde, dem Mater, die Probe aushalte, ob er unter dem modernen Costüm die wahre ächte Menschenproportion und Gliedersorm anerkennen werde? Und an einer andern Stelle sagt er demselben Freunde am 5. December 1796: 'Ich habe das rein Menschliche der Existenz einer kleinen Stadt in dem epischen Schwelztiegel von seinen Schladen abzuscheiden gesucht und zugleich die großen Bewegungen und Beränderungen des Belttheaters aus einem kleinen Spiegel zurüczuswersen getrachtet. Die Zeit der Handlung ist ohngefähr im vergangenen August, und ich habe die Kühnheit meines Unternehmens nicht eher wahrgenommen, als bis das Schwerste schon überstanden war.'

Man kann ben Charakter bes Gebichts nicht einsacher bezeichnen, bas Schiller für den Gipfel der Goethe'schen und der ganzen neueren Kunst erklärte, das durch die reine Klarheit der Form und durch den röllig erschöpften Kreis menschlicher Gefühle über alle Subjectivitäten triumphieren müsse. Er macht auf die Enge des Schauplates, die Sparssamteit der Figuren, den kurzen Ablauf der Handlung ausmerksam, Gigenschaften, die das Gedicht mit der Tragödie theile. Weitläustige und eindringende Untersuchungen hat W. v. Humboldt über dies bürgersliche Epos angestellt, die bei weniger speculativem Charakter von allges meinerer Wirksamkeit gewesen sein würden.

Bas Goethe seinem Stoff verdankte und was biefer wiederum burch feine Kunft gewann, ergiebt fich bei ber Bergleichung, die jeder anstellen fann, leicht und einfach. Der bloge Rahmen ift hier mit bem größten Inhalte organisch vereinigt. Die Zeit ber firchlichspolitischen Bewegung, benen bie Salzburger Emigrantengeschichte angehört, wurde, wenn Goethe ben nothwendigen Sintergrund hatte zeichnen wollen, feiner Zeit weniger noch, als ber unfrigen gemäß gewesen fein; er feste einfach bie Beit, in ber er lebte, die Alle wie die Luft bes Lebens umgab, an bie Stelle und hob ben Stoff aus ber Sphare ber particularen, gleichsam fectiererischen Bewegung in die Region ber allgemeinen Belterschütterung, die furcht= bar an fich felbst und noch brobender, weil niemand absehen konnte was fie im ferneren Berlaufe bringen werbe, ber Mittelpunkt aller Be= banten ber Zeit war. Diefe große Beltbewegung wird, ohne ihren ge= waltigen Charafter ju beeinträchtigen, aus bem engen Rahmen flein= burgerlicher Eriftenzen gezeigt und bas Bange nur in individuellen Schidfalen und Erfahrungen anschaulich gemacht. Beibe Belten, Die feste bes fleinburgerlichen Lebens, aus ber man blidt, und bie große politische, in welche ber Blid eröffnet wird, find in Contraft, aber nicht in Conflict gefest, vielmehr lofen fich bie brobenben Conflicte ber erfteren an ber letteren friedlich und befriedigend auf. Der Cohn, beffen Abneigung gegen tie Che ber Bater nicht ju überwinden vermocht, ichlieft, als bie

fturmische Bewegung auch seinen Kreisen zu nahen brobt, ben Bund mit bem verständigen, tüchtigen Mäbchen, um bei gesichertem hauswesen besto muthiger und fraftiger zum Schut besselben gegen ben mächtigen Feind auftreten zu können, wenn es Noth thut.

In diesem kleinen Rahmen, in dieser anscheinend unbedeutenden Begebenheit oder wenn man will Handlung, der Billensbestimmung des Sohnes zur Ehe, liegen nicht allein sast alle Motive, die ein kleinbürgerliches Leben bewegen, sondern auch die meisten der Motive, wenn nicht ausgesührt, doch angedeutet, welche das öffentliche Leben bewegen, und wenn man von diesem, dem unruhigen und gesahrvollen, gern zu jenem, dem eng umschlossenen und in allen kleinen Stürmen um so mehr auf die friedliche Lösung angewiesenen zurückehrt und schließlich den Grundgedanken des Dichters zum eignen Crsahrungssat macht, daß im großen Beltgewirr der Punkt, auf dem man steht, um so mehr zu schüßen und zu sichern ist, je mehr er bedroht erscheint, so thut man es, weil die Kunst des Dichters die allgemeine Bahrheit wie eine neue liebliche und tröstliche Offenbarung zu gestalten gewußt hat.

Neber die Kunst seiner plastischen Schilberungen, sowohl was die Personen, als ihre caratteristischen Entsaltungen betrifft, könnte, ohne in das Detail einzugehen, kein Nachweis gegeben werden. Es ist, als ob Goethe bei der Ausarbeitung seines Gedichtes das unausgesetzte Bestreben gehabt habe, den Lessingschen Saz zu bewähren, daß der Dichter nur durch Handlung, also durch fortgesetzte Beränderung des Zustandes, sei es des Körpers oder des Willens, Gestalten malen könne, denn im ganzen Gedichte ist keine Schilderung, sondern stetz fortschreitende Beswegung der Gestalt oder des Charakters, und alles ist dem Dichter so wohl gelungen, daß die zeichnenden Künste in seiner Schöpfung seit dem ersten Erscheinen des Gedichts dis auf die Gegenwart ein willtommenes und wohlbereitetes Feld sür ihre Thätigkeit zu sinden gemeint haben. Aber wie läßt sich im Ergreisen des Einzelnen der Blid ins Ganze wiedergeben!





## Kalliope.

## Schickfal und Antheil.

Hab' ich den Markt und die Straßen doch nie so einsam gesehen!

Ist doch die Stadt wie gekehrt! wie ausgestorben! Nicht funfzig,

Däucht mir, blieben zurück von allen unsern Bewohnern. Was die Neugier nicht thut! So rennt und läuft nun ein jeder,

Um den traurigen Zug der armen Vertriebnen zu sehen. Bis zum Dammweg, welchen sie ziehn, ist's immer ein Stündchen,

Und da läuft man hinab, im heißen Staube des Mittags. Möcht' ich mich doch nicht rühren vom Platz, um zu sehen das Elend

Guter fliehender Menschen, die nun mit geretteter Habe, Leider, das überrheinische Land, das schöne, verlassend, Zu uns herüber kommen, und durch den glücklichen Winkel Dieses fruchtbaren Thals und seiner Krümmungen wandern. Trefflich haft bu gehandelt, o Frau, baß du milbe ben Sohn fort

Schicktest, mit altem Linnen und etwas Essen und Trinken, Um es den Armen zu spenden; denn Geben ist Sache des Reichen.

Was der Junge doch fährt! und wie er bändigt die Hengste! Sebr gut nimmt das Kütschen sich aus, das neue; beauemlich

Säßen viere darin, und auf dem Bode der Rutscher. Dießmal fuhr er allein; wie rollt es leicht um die Ede! So sprach, unter dem Thore des Hauses sipend am Markte, Wohlbehaglich, zur Frau der Wirth zum goldenen Löwen.

Und es versetzte darauf die kluge, verständige Hausfrau: Vater, nicht gerne verschenk' ich die abgetragene Leinwand; Denn sie ist zu manchem Gebrauch und für Geld nicht zu haben,

Wenn man ihrer bedarf. Doch heute gab ich so gerne Manches bessere Stück an Ueberzügen und Hemden; Denn ich hörte von Kindern und Alten, die nackend daher gehn.

Wirst du mir aber verzeihn? denn auch dein Schrank ist geplündert.

Und besonders den Schlafrock mit indianischen Blumen, Bon dem seinsten Cattun, mit seinem Flanelle gefüttert, Gab ich hin; er ist dunn und alt und ganz aus der Mode.

Aber es lächelte drauf der treffliche Hauswirth und sagte: Ungern vermiss' ich ihn doch, den alten cattunenen Schlaf= rock,

Hecht oftindischen Stoffs; so etwas friegt man nicht wieder.





Wohl! ich trug ihn nicht mehr. Man will jest freilich, ber Mann soll

Immer gehn im Surtout und in der Betesche sich zeigen, Immer gestieselt senn; verbannt ist Pantoffel und Müte.

Siehe! versetzte die Frau, dort kommen schon einige wieder,

Die den Zug mit gesehn; er muß doch wohl schon vorbei senn.

Seht, wie allen die Schuhe so staubig sind! wie die Gesichter Glühen! und jeglicher führt das Schnupftuch und wischt sich den Schweiß ab.

Möcht' ich doch auch in der Hige nach solchem Schauspiel so weit nicht

Laufen und leiden! Fürwahr, ich habe genug am Erzählten.

Und es sagte darauf der gute Bater mit Nachdruck: Solch ein Wetter ist selten zu solcher Ernte gekommen, Und wir bringen die Frucht herein, wie das Heu schon herein ist,

Trocken; der Himmel ist hell, es ist kein Wölkchen zu sehen, Und von Morgen wehet der Wind mit lieblicher Kühlung. Das ist beständiges Wetter! und überreif ist das Korn schon; Morgen fangen wir an zu schneiden die reichliche Ernte.

Mls er so sprach, vermehrten sich immer die Schaaren der Männer

Und der Weiber, die über den Markt sich nach Hause begaben;

Und so fam auch zurud mit seinen Töchtern gefahren Raich, an die andere Seite bes Markts, ber begüterte Nachbar,

Un sein erneuertes Haus, der erste Kausmann des Ortes, Im geöffneten Wagen (er war in Landau versertigt). Lebhaft wurden die Gassen; denn wohl war bevölkert das Städtchen,

Mancher Fabriken befliß man sich da, und manches Gewerbes.

Und so saß das trauliche Paar, sich, unter dem Thor- weg,

Ueber das wandernde Volk mit mancher Bemerkung ergetzend. Endlich aber begann die würdige Hausfrau und sagte: Seht! dort kommt der Prediger her; es kommt auch der Nachbar

Apotheker mit ihm: die sollen uns alles erzählen, Was sie draußen gesehn und was zu schauen nicht froh macht.

Freundlich kamen heran die beiden und grüßten das Chpaar,

Setzten sich auf die Bänke, die hölzernen, unter dem Thorweg, Staub von den Füßen schüttelnd, und Luft mit dem Tuche sich fächelnd.

Da begann benn zuerst, nach wechselseitigen Grüßen, Der Apotheker zu sprechen und sagte, beinahe verdrießlich: So sind die Menschen fürwahr! und einer ist doch wie der andre,

Da er zu gaffen sich freut, wenn den Nächsten ein Unglück befället!

Läuft doch jeder, die Flamme zu sehn, die verderblich emporschlägt,

Jeder den armen Berbrecher, der peinlich zum Tode geführt wird.

Jeder spaziert nun hinaus, zu schauen ber guten Vertriebnen





Elend, und niemand bedenkt, daß ihn das ähnliche Schicksal Auch, vielleicht zunächst, betreffen kann, oder doch künftig. Unverzeihlich sind' ich den Leichtsinn; doch liegt er im Menschen.

Und es sagte darauf der edle, verständige Pfarrherr, Er, die Zierde der Stadt, ein Jüngling, näher dem Manne. Dieser kannte das Leben und kannte der Hörer Bedürfniß, War vom hohen Werthe der heiligen Schriften durchdrungen, Die uns der Menschen Geschick enthüllen und ihre Gesinnung; Und so kannt' er auch wohl die besten weltlichen Schriften. Dieser sprach: Ich tadle nicht gerne, was immer dem Menschen

Für unschädliche Triebe die gute Mutter Natur gab; Denn was Verstand und Bernunft nicht immer vermögen, vermag oft

Solch ein glücklicher Hang, der unwiderstehlich uns leitet. Lockte die Neugier nicht den Menschen mit heftigen Reizen, Sagt! erführ' er wohl je, wie schön sich die weltlichen Dinge Gegen einander verhalten? Denn erst verlangt er das Neue, Suchet das Nütliche dann mit unermüdetem Fleiße;

Endlich begehrt er das Gute, das ihn erhebet und werth macht.

In der Jugend ist ihm ein froher Gefährte der Leichtsinn, Der die Gefahr ihm verbirgt, und heilsam geschwinde die Spuren

Tilget des schmerzlichen Uebels, sobald es nur irgend vorbeizog. Freilich ist er zu preisen, der Mann, dem in reiseren Jahren Sich der gesetzte Berstand aus solchem Frohsinn entwickelt, Der im Glück wie im Unglück sich eifrig und thätig bestrebet; Denn das Gute bringt er hervor und ersetzt den Schaden.

Freundlich begann fogleich die ungeduldige Hausfrau: Saget uns, mas Ihr gesehn; benn das begehrt' ich zu wissen.

Schwerlich, versetzte darauf der Apotheker mit Nachdruck, Werd' ich so bald mich freun nach dem, was ich alles erfahren.

Und wer erzählet es wohl, das mannichfaltigste Elend! Schon von ferne sahn wir den Staub, noch eh' wir die Wiesen

Abwärts kamen; der Zug war schon von Hügel zu Hügel Unabsehlich dahin, man konnte wenig erkennen. Als wir nun aber den Weg, der quer durchs Thal geht,

erreichten, War Gedräng' und Getümmel noch groß der Wandrer und

Wagen.

Leider sahen wir noch genug der Armen vorbeiziehn, Konnten einzeln erfahren, wie bitter die schmerzliche Flucht sep, Und wie froh das Gefühl des eilig geretteten Lebens. Traurig war es zu sehn, die mannichfaltige Habe, Die ein Haus nur verbirgt, das wohlversehne, und die ein Guter Wirth umber an die rechten Stellen gesetzt hat, Immer bereit zum Gebrauche, denn alles ist nöthig und nüplich,

Nun zu sehen das alles, auf mancherlei Wagen und Karren Durch einander geladen, mit Uebereilung geslücktet. Ueber dem Schranke lieget das Sieb und die wollene Decke, In dem Backtrog das Bett, und das Leintuch über dem Spiegel.

Ach! und es nimmt die Gefahr, wie wir beim Brande vor zwanzig

Jahren auch wohl gesehn, dem Menschen alle Befinnung,





Daß er das Unbedeutende faßt und das Theure zurückläßt. Also führten auch hier, mit unbesonnener Sorgfalt, Schlechte Dinge sie fort, die Ochsen und Pferde beschwerend: Alte Bretter und Fässer, den Gänsestall und den Käsig. Auch so keuchten die Weiber und Kinder, mit Bündeln sich schleppend,

Unter Körben und Butten voll Sachen keines Gebrauches; Denn es verläßt der Mensch so ungern das Lette der Habe. Und so zog auf dem staubigen Weg der drängende Zug fort, Ordnungslos und verwirrt. Mit schwächeren Thieren der eine

Bünschte langsam zu fahren, ein anderer emsig zu eilen. Da entstand ein Geschrei der gequetschten Weiber und Kinder, Und ein Blöken des Viehes, dazwischen der Hunde Gebelfer, Und ein Wehlaut der Alten und Kranken, die hoch auf dem schweren

Uebergepackten Wagen auf Betten saßen und schwankten. Aber, aus dem Geleise gedrängt, nach dem Rande des Hochwegs

Jrrte das knarrende Nad; es stürzt' in den Graben das Fuhrwerk,

Umgeschlagen, und weithin entstürzten im Schwunge die Menschen

Mit entsetzlichem Schrein in das Feld hin, aber doch glücklich.

Später stürzten die Kasten, und sielen näher dem Wagen. Wahrlich, wer im Fallen sie sah, der erwartete nun sie Unter der Last der Kisten und Schränke zerschmettert zu schauen.

Und so lag zerbrochen der Wagen, und hülflos die Menschen; Denn die übrigen gingen und zogen eilig vorüber,

Nur sich selber bedenkend und hingerissen vom Strome. Und wir eilten hinzu, und fanden die Kranken und Alten, Die zu Haus' und im Bett schon kaum ihr dauerndes Leiden Trügen, hier auf dem Boden, beschädigt, ächzen und jammern, Bon der Sonne verbrannt, und erstickt vom wogenden Staube.

Und es sagte darauf, gerührt, der menschliche Hauswirth: Möge doch Hermann sie treffen und fie erquicken und kleiden. Ungern würd' ich sie sehn; mich schmerzt der Anblick des Jammers.

Schon von dem ersten Bericht so großer Leiden gerühret, Schickten wir eilend ein Scherflein von unserm Ueberfluß, daß nur

Einige würden gestärkt, und schienen uns selber beruhigt. Aber laßt uns nicht mehr die traurigen Bilder erneuern; Denn es beschleichet die Furcht gar bald die Herzen der Menschen,

Und die Sorge, die mehr als selbst mir das Uebel verhaßt ist. Tretet herein in den hinteren Raum, das kühlere Sälchen. Nie scheint Sonne dahin, nie dringet wärmere Luft dort Durch die stärkeren Mauern; und Mütterchen bringt uns ein Gläschen

Dreiundachtziger her, damit wir die Grillen vertreiben. Hier ist nicht freundlich zu trinken; die Fliegen umsummen die Gläser.

Und sie gingen dahin und freuten sich alle der Kühlung.

Sorgsam brachte die Mutter des klaren herrlichen Weines, In geschliffener Flasche auf blankem zinnernem Runde, Mit den grünlichen Römern, den ächten Bechern des Rhein= weins. —





Und so sitzend umgaben die drei den glänzend gebohnten, Runden, braunen Tisch, er stand auf mächtigen Füßen. Heiter klangen sogleich die Gläser des Wirthes und Pfarrers; Doch unbeweglich hielt der dritte denkend das seine, Und es fordert' ihn auf der Wirth, mit freundlichen Worten:

Frisch, Herr Nachbar, getrunken! denn noch bewahrte vor Unglück

Gott uns gnädig, und wird auch fünftig uns also bewahren. Denn wer erkennet es nicht, daß seit dem schrecklichen Brande, Da er so hart uns gestraft, er uns nun beständig erfreut hat, Und beständig beschützt, so wie der Mensch sich des Auges Röstlichen Apfel bewahrt, der vor allen Gliedern ihm lieb ist. Sollt' er fernerhin nicht uns schützen und Hülfe bereiten? Denn man sieht es erst recht, wie viel er vermag, in Gefabren:

Sollt' er die blühende Stadt, die er erst durch fleißige Bürger Neu aus der Asche gebaut und dann sie reichlich gesegnet, Jepo wieder zerstören und alle Bemühung vernichten?

Heider sagte darauf der treffliche Pfarrer, und milde: Haltet am Glauben fest, und fest an dieser Gesinnung; Denn sie macht im Glücke verständig und sicher, im Unglück Reicht sie den schönsten Trost und belebt die herrlichste Hoffsnung.

Da versetzte der Wirth, mit männlichen klugen Gedanken: Wie begrüßt' ich so oft mit Staunen die Fluthen des Rheinsftroms,

Wenn ich, reisend nach meinem Geschäft, ihm wieder mich nahte!

Immer schien er mir groß und erhob mir Sinn und Gemüthe; Aber ich konnte nicht denken, daß bald sein liebliches User Sollte werden ein Wall, um abzuwehren den Franken, Und sein verbreitetes Bett ein allverhindernder Graben. Seht, so schützt die Natur, so schützen die wackeren Deutschen Und so schützt uns der Herr; wer wollte thöricht verzagen? Müde schon sind die Streiter, und alles deutet auf Frieden. Möge doch auch, wenn das Fest, das lang' erwünschte, geseiert Wird in unserer Kirche, die Glocke dann tönt zu der Orgel, Und die Trompete schwettert, das hohe Te Deum begleitend, — Möge mein Hermann doch auch an diesem Tage, Herr Pfarrer, Mit der Braut, entschlossen, vor Euch, am Altare, sich stellen, Und das glückliche Fest, in allen den Landen begangen, Nuch mir künstig erscheinen, der häuslichen Freuden ein Jahrstag!

Aber ungern seh' ich den Jüngling, der immer so thätig Mir in dem Hause sich regt, nach außen langsam und schüchtern.

Wenig findet er Lust, sich unter Leuten zu zeigen; Ja, er vermeidet sogar der jungen Mädchen Gesellschaft Und den fröhlichen Tanz, den alle Jugend begehret.

Also sprach er und horchte. Man hörte der stampfenden Bferde

Fernes Getöse sich nahn, man hörte den rollenden Wagen, Der mit gewaltiger Gile nun donnert' unter den Thorweg.



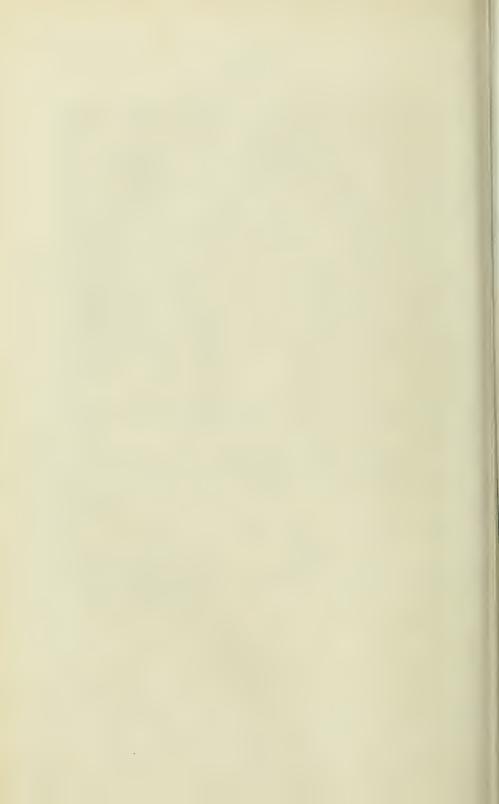

# Terpsichore.

### Hermann.

Als nun der wohlgebildete Sohn ins Zimmer hereintrat, Schaute der Prediger ihm mit scharfen Blicken entgegen, Und betrachtete seine Gestalt und sein ganzes Benehmen Mit dem Auge des Forschers, der leicht die Mienen enträthselt; Lächelte dann, und sprach zu ihm mit traulichen Worten: Kommt Ihr doch als ein veränderter Mensch! Ich habe noch niemals

Euch so munter gesehn und Eure Blicke so lebhaft. Fröhlich kommt Ihr und heiter; man sieht, Ihr habet die Gaben Unter die Armen vertheilt und ihren Segen empfangen.

Ruhig erwiederte drauf der Sohn mit ernstlichen Worten: Ob ich löblich gehandelt? ich weiß es nicht; aber mein Herz hat Mich geheißen zu thun, so wie ich genau nun erzähle. Mutter, Ihr framtet so lange, die alten Stücke zu suchen Und zu wählen; nur spät war erst das Bündel zusammen, Auch der Wein und das Bier ward langsam, sorglich gepacket. Als ich nun endlich vors Thor und auf die Straße hinauskam,

Strömte zurud die Menge der Bürger mit Weibern und Kindern, Mir entgegen; denn fern war schon der Zug der Vertriebnen. Schneller hielt ich mich dran und suhr behende dem Dorf zu, Wo sie, wie ich gehört, heut' übernachten und rasten. Als ich nun meines Weges die neue Straße hinansuhr, Fiel mir ein Wagen ins Auge, von tüchtigen Bäumen gefüget, Von zwei Ochsen gezogen, den größten und stärksten des Auslands;

Neben her aber ging, mit starken Schritten, ein Mädchen, Lenkte mit langem Stabe die beiden gewaltigen Thiere, Trieb sie an und hielt sie zurück, sie leitete klüglich. US mich das Mädchen erblickte, so trat sie den Pferden gelassen

Näher und sagte zu mir: Nicht immer war es mit uns so Jammervoll, als Ihr uns heut' auf diesen Wegen erblicket. Noch nicht bin ich gewohnt, vom Fremden die Gabe zu heischen,

Die er oft ungern giebt, um los zu werden den Armen; Aber mich dränget die Noth, zu reden. Hier auf dem Strohe Liegt die erst entbundene Frau des reichen Besitzers, Die ich mit Stieren und Wagen noch kaum, die schwangre, gerettet.

Spät nur kommen wir nach, und kaum das Leben erhielt sie. Nun liegt, neugeboren, das Kind ihr nackend im Arme, Und mit wenigem nur vermögen die Unsern zu helfen, Wenn wir im nächsten Dorf, wo wir heute zu rasten gedenken, Auch sie sinden, wiewohl ich fürchte, sie sind schon vorüber. Wär' Euch irgend von Leinwand nur was entbehrliches, wenn ihr

Hier aus der Nachbarschaft send, so spendet's gütig den Armen.





Also sprach sie, und matt erhob sich vom Strohe die bleiche Wöchnerin, schaute nach mir; ich aber sagte dagegen: Guten Menschen, fürwahr, spricht oft ein himmlischer Geist zu, Daß sie fühlen die Noth, die dem armen Bruder bevorsteht; Denn so gab mir die Mutter, im Vorgefühle von Eurem Jammer, ein Bündel, sogleich es der nackten Nothdurft zu reichen.

Und ich löste die Knoten der Schnur und gab ihr den Schlafrock

Unsers Baters dahin, und gab ihr Hemden und Leintuch. Und sie dankte mit Freuden und rief: Der Glückliche glaubt nicht,

Daß noch Wunder geschehn; denn nur im Elend erkennt man Gottes Hand und Finger, der gute Menschen zum Guten Leitet. Was er durch Euch an uns thut, thu' er Euch selber.

Und ich sah die Wöchnerin froh die verschiedene Leinwand, Aber besonders den weichen Flanell des Schlafrocks befühlen. Eilen wir, sagte zu ihr die Jungfrau, dem Dorf zu, in welchem

Unsre Gemeine schon rastet und diese Nacht durch sich aushält; Dort besorg' ich sogleich das Kinderzeug, alles und jedes. Und sie grüßte mich noch und sprach den herzlichsten Dank aus, Trieb die Ochsen; da ging der Wagen. Ich aber verweilte, Hielt die Pferde noch an; denn Zwiespalt war mir im Herzen,

Db ich mit eilenden Rossen bas Dorf erreichte, die Speisen Unter das übrige Bolf zu spenden, oder sogleich hier Alles dem Mädchen gäbe, damit sie es weislich vertheilte. Und ich entschied mich gleich in meinem Herzen, und fuhr ihr Sachte nach, und erreichte sie bald, und sagte behende:

Gutes Mädchen, mir hat die Mutter nicht Leinwand alleine Auf den Wagen gegeben, damit ich den Nackten bekleide, Sondern sie fügte dazu noch Speif' und manches Getränke, Und es ist mir genug davon im Kasten des Wagens. Run bin ich aber geneigt, auch diese Gaben in deine Hand zu legen, und so erfüll' ich am besten den Auftrag; Du vertheilst sie mit Sinn, ich müßte dem Zusall gehorchen. Drauf verseste das Mädchen: Mit aller Treue verwend' ich Sure Gaben; der Dürstige soll sich derselben erfreuen. Also sprachte die Schinken hervor, die schweren, brachte die Brode, Flaschen Weines und Biers, und reicht' ihr alles und jedes. Gerne hätt' ich noch mehr ihr gegeben; doch leer war der Kasten.

Alles pacte sie drauf zu der Wöchnerin Füßen, und zog so Weiter; ich eilte zuruck mit meinen Pferden der Stadt zu.

M3 nun Hermann geendet, da nahm der gesprächige Nachbar

Gleich das Wort und rief: O glücklich, wer in den Tagen Dieser Flucht und Verwirrung in seinem Haus nur allein lebt, Wem nicht Frau und Kinder zur Seite bange sich schmiegen! Glücklich fühl' ich mich jett; ich möcht' um vieles nicht heute Vater heißen und nicht für Frau und Kinder besorgt sehn. Desters dacht' ich mir auch schon die Flucht, und habe die besten

Sachen zusammengepackt, das alte Geld und die Ketten Meiner seligen Mutter, wovon noch nichts verkauft ist. Freilich bliebe noch vieles zurück, das so leicht nicht geschafft wird. Selbst die Kräuter und Wurzeln, mit vielem Fleiße gesammelt,

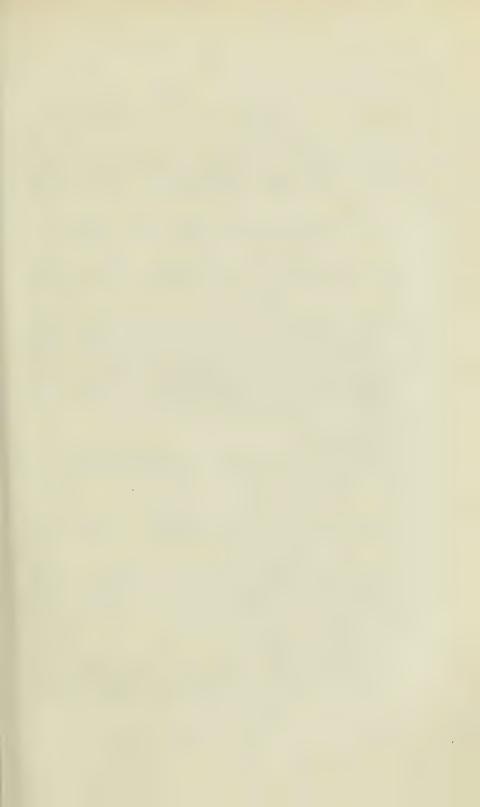



Mißt' ich ungern, wenn auch der Werth der Waare nicht groß ift.

Bleibt der Provisor zurück, so geh' ich getröstet von Hause. Hab' ich die Baarschaft gerettet und meinen Körper, so hab' ich Alles gerettet; der einzelne Mann entfliehet am leichtsten.

Nachbar, versetzte darauf der junge Hermann mit Nach= druck,

Reinesweges denk' ich wie Ihr, und tadle die Rede. Ist wohl der ein würdiger Mann, der im Glück und im Unglück

Sich nur allein bedenkt, und Leiden und Freuden zu theilen Nicht verstehet und nicht dazu von Herzen bewegt wird? Lieber möcht' ich als je, mich heute zur Heirath entschließen; Denn manch gutes Mädchen bedarf des schützenden Mannes, Und der Mann des erheiternden Weibs, wenn ihm Unglück bevorsteht.

Lächelnd fagte darauf der Bater: So hör' ich dich gerne! Solch ein vernünftiges Wort hast du mir selten gesprochen.

Aber es fiel sogleich die gute Mutter behend ein: Sohn, fürmahr! du hast Recht; wir Eltern gaben das Beisspiel.

Denn wir haben uns nicht an fröhlichen Tagen erwählet, Und uns knüpfte vielmehr die traurigste Stunde zusammen. Montag Morgens — ich weiß es genau; denn Tages vorber war

Jener schreckliche Brand, der unser Städtchen verzehrte — Zwanzig Jahre find's nun; es war ein Sonntag wie heute, heiß und trocken die Zeit, und wenig Wasser im Orte.

Alle Leute waren, spazierend in festlichen Kleidern, Auf den Dörfern vertheilt und in den Schenken und Mühlen. Und am Ende der Stadt begann das Feuer. Der Brand lief

Eilig die Straßen bindurch, erzeugend fich felber den Zug= wind.

Und es brannten die Scheunen der reichgesammelten Ernte, Und es brannten die Straßen bis zu dem Markt, und das Haus war

Meines Baters hierneben verzehrt, und dieses zugleich mit. Wenig flüchteten wir. Ich saß, die traurige Nacht durch, Bor der Stadt auf dem Anger, die Kasten und Betten beswahrend:

Doch zulest befiel mich der Schlaf, und als nun des Morgens Mich die Kühlung erweckte, die vor der Sonne herabfällt, Sah ich den Rauch und die Gluth und die hohlen Mauern und Essen.

Da war beklemmt mein Herz; allein die Sonne ging wieder Herrlicher auf als je, und flößte mir Muth in die Seele. Da erhob ich mich eilend. Es trieb mich, die Stätte zu schen,

Wo die Wohnung gestanden, und ob sich die Hühner gerettet,

Die ich befonders geliebt; denn kindisch war mein Gemüth noch. Als ich nun über die Trümmer des Hauses und Hoses baher stieg,

Die noch rauchten, und so die Wohnung wüst und zerstört sah, Ramst du zur andern Seite herauf und durchsuchtest die Stätte.

Dir war ein Pferd in dem Stalle verschüttet; die glim= menden Balten





Lagen darüber und Schutt, und nichts zu sehn war vom Thiere.

Also standen wir gegen einander, bedenklich und traurig: Denn die Wand war gefallen, die unsere Höfe geschieden. Und du fastest darauf mich bei der Hand an und sagtest: Lieschen, wie kommst du hierher? Geh weg! du verbrennest die Sohlen;

Denn der Schutt ist heiß, er sengt mir die stärkeren Stiefeln, Und du hobest mich auf, und trugst mich herüber, durch beinen

Hof weg. Da stand noch das Thor des Hauses mit seinem Gewölbe,

Wie es jetzt steht; es war allein von allem geblieben. Und du setztest mich nieder und küßtest mich, und ich verwehrt' es.

Aber du sagtest darauf mit freundlich bedeutenden Worten: Siehe, das Haus liegt nieder. Bleib hier, und hilf mir es bauen,

Und ich helfe dagegen auch beinem Bater an seinem. Doch ich verstand dich nicht, bis du zum Bater die Mutter Schicktest, und schnell das Gelübd' der fröhlichen Che vollbracht war.

Noch erinnr' ich mich heute des halbverbrannten Gebälkes Freudig, und sehe die Sonne noch immer so herrlich heraufgehn;

Denn mir gab der Tag den Gemahl, es haben die ersten Zeiten der wilden Zerstörung den Sohn mir der Jugend gegeben.

Darum lob' ich dich, Hermann, daß du mit reinem Bertrauen Auch ein Mädchen dir denkst in diesen traurigen Zeiten, Und es wagtest zu frein im Krieg und über den Trümmern. Da versetzte sogleich der Vater lebhaft und sagte: Die Gesinnung ist löblich, und wahr ist auch die Geschichte, Mütterchen, die du erzählst; denn so ist alles begegnet. Aber besser ist besser. Nicht einen jeden betrifft es, Anzusangen von vorn sein ganzes Leben und Wesen; Nicht soll jeder sich guälen, wie wir und andere thaten; O, wie glücklich ist der, dem Vater und Mutter das Haus

Wohlbestellt übergeben, und der mit Gedeihen es ausziert! Aller Anfang ist schwer, am schwersten der Anfang der Wirthschaft.

Mancherlei Dinge bedarf der Mensch, und alles wird täglich Theurer; da seh' er sich vor, des Geldes mehr zu erwerben. Und so hoff' ich von dir, mein Hermann, daß du mir nächstens

In das Haus die Braut mit schöner Mitgift hereinführst; Denn ein wackerer Mann verdient ein begütertes Mädchen, Und es behaget so wohl, wenn mit dem gewünscheten Weibchen

Auch in Körben und Kasten die nütliche Gabe hereinkommt. Nicht umsonst bereitet durch manche Jahre die Mutter Biele Leinwand der Tochter, von seinem und starkem Gewebe;

Nicht umsonst verehren die Pathen ihr Silbergeräthe, Und der Bater sondert im Bulte das seltene Goldstück: Denn sie soll dereinst mit ihren Gütern und Gaben Jenen Jüngling erfreun, der sie vor allen erwählt hat. Ja, ich weiß, wie behaglich ein Weibchen im Hause sich findet,

Das ihr eignes Geräth in Rüch' und Zimmern erkennet, Und das Bette sich selbst und den Tisch sich selber gedeckt hat.





Nur wohl ausgestattet möcht' ich im Hause die Braut sehn; Denn die Arme wird doch nur zulest vom Manne verachtet, Und er hält sie als Magd, die als Magd mit dem Bündel hereinfam.

Ungerecht bleiben die Männer, die Zeiten der Liebe vergehen. Ja, mein Hermann, du würdest mein Alter höchlich erfreuen, Wenn du mir bald ins Haus ein Schwiegertöchterchen brächtest

Aus der Nachbarschaft her, aus jenem Hause, dem grünen. Reich ist der Mann fürwahr; sein Handel und seine Fabriken Machen ihn täglich reicher; denn wo gewinnt nicht der Kausmann?

Nur drei Töchter sind da; sie theilen allein das Vermögen. Schon ist die ältste bestimmt, ich weiß es: aber die zweite, Wie die dritte sind noch, und vielleicht nicht lange, zu haben.

Wär' ich an deiner Statt, ich hätte bis jest nicht gezaudert, Eins mir der Mädchen geholt, so wie ich das Mütterchen forttrug.

Da versetzte der Sohn bescheiden dem dringenden Vater: Wirklich, mein Wille war auch, wie Eurer, eine der Töchter Unsers Nachbars zu wählen. Wir sind zusammen erzogen, Spielten neben dem Brunnen am Markt in früheren Zeiten, Und ich habe sie oft vor der Knaben Wildheit beschützt. Doch das ist lange schon her; es bleiben die wachsenden Mädchen

Endlich billig zu Hauf', und fliehn die wilderen Spiele. Wohlgezogen sind sie gewiß! Ich ging auch zu Zeiten Noch aus alter Bekanntschaft, so wie Ihr es wünschtet, hinüber; Aber ich konnte mich nie in ihrem Umgang erfreuen. Denn sie tadelten stets an mir, das mußt' ich ertragen: Gar zu lang war mein Rock, zu grob das Tuch, und die Farbe Gar zu gemein, und die Haare nicht recht gestutzt und geskrüuselt.

Endlich hatt' ich im Sinne, mich auch zu puten, wie jene Handelsbübchen, die stets am Sonntag drüben sich zeigen, Und um die, halbseiden, im Sommer das Läppchen herumshängt.

Aber noch früh genug merkt' ich, sie hatten mich immer zum Besten;

Und das war mir empfindlich, mein Stolz war beleidigt; boch mehr noch

Rränkte mich's tief, daß so sie den guten Willen verkannten, Den ich gegen sie hegte, besonders Minchen, die jüngste. Denn so war ich zulet an Ostern hinübergegangen, Hatte den neuen Nock, der jetzt nur oben im Schrank hängt, Angezogen und war frisirt wie die übrigen Bursche. Alls ich eintrat, kicherten sie; doch zog ich's auf mich nicht. Minchen saß am Clavier; es war der Bater zugegen, Hörte die Töchterchen singen, und war entzückt und in Laune. Manches verstand ich nicht, was in den Liedern gesagt war; Aber ich hörte viel von Pamina, viel von Tamino; Und ich wollte doch auch nicht stumm seyn! Sobald sie aeendet.

Fragt' ich dem Texte nach, und nach den beiden Personen. Alle schwiegen darauf und lächelten; aber der Vater Sagte: Nicht wahr, mein Freund, Er kennt nur Adam und Eva?

Niemand hielt sich alsdann, und laut auf lachten die Mädchen, Laut auf lachten die Knaben, es hielt den Bauch sich der Alte.





Fallen ließ ich den Hut vor Berlegenheit, und das Gekicher Dauerte fort und fort, so viel sie auch sangen und spielten. Und ich eilte beschämt und verdrießlich wieder nach Hause, Hängte den Rock in den Schrank, und zog die Haare herunter

Mit den Fingern und schwur, nicht mehr zu betreten die Schwelle.

Und ich hatte wohl Recht; benn eitel sind sie und lieblos, Und ich höre, noch heiß' ich bei ihnen immer Tamino.

Da versetzte die Mutter: Du folltest, Hermann, so lange Mit den Kindern nicht zürnen; denn Kinder sind sie ja fämmtlich.

Minchen fürwahr ist gut, und war dir immer gewogen; Neulich fragte sie noch nach dir. Die solltest du wählen!

Da versetzte bedenklich der Sohn: Ich weiß nicht, es prägte

Jener Verdruß sich so tief bei mir ein, ich möchte fürwahr nicht Sie am Claviere mehr sehn und ihre Liedchen vernehmen.

Doch der Bater fuhr auf und sprach die zornigen Worte: Wenig Freud' erleb' ich an dir! Ich sagt' es doch immer, Als du zu Pferden nur und Lust nur bezeigtest zum Acker: Was ein Knecht schon verrichtet des wohlbegüterten Mannes, Thust du; indessen muß der Bater des Sohnes entbehren, Der ihm zur Ehre doch auch vor andern Bürgern sich zeigte. Und so täuschte mich früh mit leerer Hossnung die Mutter, Wenn in der Schule das Lesen und Schreiben und Lernen dir niemals

Die den andern gelang, und du immer der unterfte faßest.

Freilich! das kommt daher, wenn Ehrgefühl nicht im Busen Eines Jünglinges lebt, und wenn er nicht höher hinauf will. Hätte mein Bater gesorgt für mich, so wie ich für dich that, Mich zur Schule gesendet und mir die Lehrer gehalten, Ja, ich wäre was anders als Wirth zum goldenen Löwen.

Aber der Sohn stand auf und nahte sich schweigend der Thure,

Langsam und ohne Geräusch; allein der Bater, entrüstet, Rief ihm nach: So gehe nur hin! ich kenne den Tropkopf! Geh und führe fortan die Wirthschaft, daß ich nicht schelte; Aber denke nur nicht, du wolltest ein bäurisches Mädchen Je mir bringen ins Haus als Schwiegertochter, die Trulle! Lange hab' ich gelebt und weiß mit Menschen zu handeln, Weiß zu bewirthen die Herren und Frauen, daß sie zufrieden Von mir weggehn; ich weiß den Fremden gefällig zu schmeicheln.

Aber so soll mir denn auch ein Schwiegertöchterchen endlich Wiederbegegnen und so mir die viele Mühe versüßen; Spielen soll sie mir auch das Clavier; es sollen die schönsten, Besten Leute der Stadt sich mit Vergnügen versammeln, Wie es Sonntags geschieht im Hause des Nachbars. Da drückte

Leise der Sohn auf die Klinke, und so verließ er die Stube.



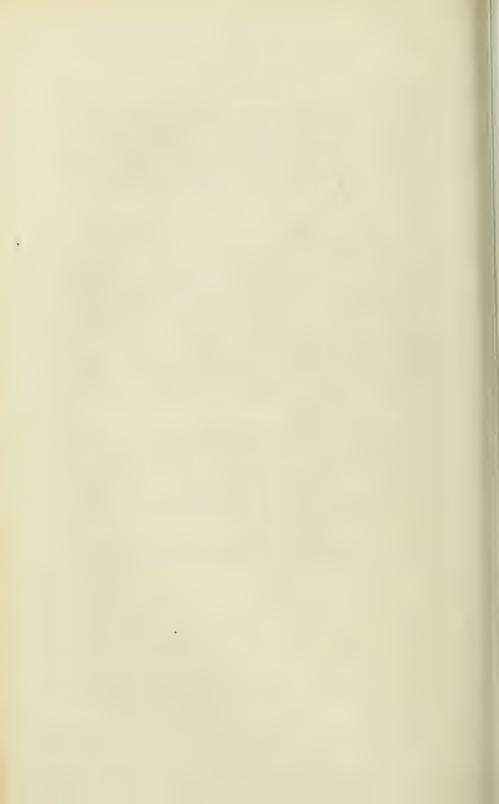

# Thalia.

#### Die Bürger.

Also entwich der bescheidene Sohn der heftigen Rede; Aber der Bater suhr in der Art sort, wie er begonnen: Was im Menschen nicht ist, kommt auch nicht aus ihm, und schwerlich

Wird mich des herzlichsten Wunsches Erfüllung jemals erfreuen, Daß der Sohn dem Vater nicht gleich sen, sondern ein beßrer. Denn was wäre das Haus, was wäre die Stadt, wenn nicht immer

Jeder gedächte mit Lust zu erhalten und zu erneuen, Und zu verbessern auch, wie die Zeit uns lehrt und das Ausland!

Soll doch nicht als ein Pilz der Mensch dem Boden entwachsen,

Und verfaulen geschwind an dem Platze, der ihn erzeugt hat, Keine Spur nachlassend von seiner lebendigen Wirkung! Sieht man am Hause doch gleich so deutlich, weß Sinnes der Herr sep,

Wie man, das Städtchen betretend, die Obrigkeiten beurtheilt.

Denn wo die Thurme verfallen und Mauern, wo in ben Gräben

Unrath sich häufet, und Unrath auf allen Gassen herumliegt, Wo der Stein aus der Fuge sich rückt und nicht wieder gesetzt wird,

Wo der Balken verfault, und das Haus vergeblich die neue Unterstützung erwartet: der Ort ist übel regieret.

Denn wo nicht immer von oben die Ordnung und Reinlichkeit wirket,

Da gewöhnet sich leicht der Bürger zu schmutzigem Saumsal, Wie der Bettler sich auch an lumpige Kleider gewöhnet. Darum hab' ich gewünscht, es solle sich Hermann auf Reisen Bald begeben, und sehn zum wenigsten Straßburg und Franksurt,

Und das freundliche Mannheim, das gleich und heiter gebaut ist.

Denn wer die Städte gesehn, die großen und reinlichen, ruht nicht,

Künftig die Baterstadt selbst, so klein sie auch sen, zu verzieren. Lobt nicht der Fremde bei uns die ausgebesserten Thore Und den geweißten Thurm und die wohlerneuerte Kirche? Rühmt nicht jeder das Pflaster? die wasserreichen, verdeckten, Wohlvertheilten Canäle, die Ruhen und Sicherheit bringen, Daß dem Feuer sogleich beim ersten Ausbruch gewehrt sen? Ist das nicht alles geschehn seit jenom schrecklichen Brande? Bauherr war ich sechsmal im Rath, und habe mir Beisall, Habe mir herzlichen Dank von guten Bürgern verdienet, Was ich angab, emsig betrieben, und so auch die Anstalt Redlicher Männer vollsührt, die sie unvollendet verließen. So kam endlich die Lust in jedes Mitglied des Rathes.





Fest beschlossen, der uns mit der großen Straße verbindet. Aber ich fürchte nur sehr, so wird die Jugend nicht handeln! Denn die Einen, sie denken auf Lust und vergänglichen But nur;

Andere hoden zu Hauf' und brüten hinter dem Ofen. Und das fürcht' ich, ein solcher wird Hermann immer mir bleiben.

Und es versetzte sogleich die gute, verständige Mutter: Immer bist du doch, Vater, so ungerecht gegen den Sohn! und So wird am wenigsten dir dein Wunsch des Guten erfüllet. Denn wir können die Kinder nach unserm Sinne nicht formen;

So wie Gott sie uns gab, so muß man sie haben und lieben, Sie erziehen aufs Beste und jeglichen lassen gewähren. Denn der eine hat die, die anderen andere Gaben; Jeder braucht sie, und jeder ist doch nur auf eigene Weise Gut und glücklich. Ich lasse mir meinen Hermann nicht schelten;

Denn, ich weiß es, er ist der Güter, die er dereinst erbt, Werth, und ein trefflicher Wirth, ein Muster Bürgern und Bauern,

Und im Rathe gewiß, ich seh' es voraus, nicht der Lette. Aber täglich mit Schelten und Tadeln hemmst du dem Armen Allen Muth in der Brust, so wie du es heute gethan hast. Und sie verließ die Stube sogleich und eilte dem Sohn nach, Daß sie ihn irgendwo fänd' und ihn mit gütigen Worten Wieder erfreute; denn er, der tressliche Sohn, er verdient' es.

Lächelnd sagte darauf, sobald fie hinweg mar, der Bater: Sind doch ein wunderlich Bolk die Weiber, so wie die Kinder!

Jedes lebet so gern nach seinem eignen Belieben, Und man sollte hernach nur immer loben und streicheln. Einmal für allemal gilt das wahre Sprücklein der Alten: Wer nicht vorwärts geht, der kommt zurücke! So bleibt es.

Und es versetzte darauf der Apotheker bedächtig: Gerne geb' ich es zu, Herr Nachbar, und sehe mich immer Selbst nach dem Besseren um, wosern es nicht theuer, doch neu ist;

Aber hilft es fürwahr, wenn man nicht die Fülle des Gelds hat,

Thätig und rührig zu seyn und innen und außen zu bessern? Nur zu sehr ist der Bürger beschränkt; das Gute vermag er Nicht zu erlangen, wenn er es kennt; zu schwach ist sein Beutel, Das Bedürsniß zu groß; so wird er immer gehindert. Manches hätt' ich gethan; allein wer scheut nicht die Kosten Solcher Berändrung, besonders in diesen gefährlichen Zeiten! Lange lachte mir schon mein Haus im modischen Kleidchen, Lange glänzten durchaus mit großen Scheiben die Fenster; Aber wer thut dem Kausmann es nach, der bei seinem Bermögen

Auch die Wege noch kennt, auf welchen das Beste zu haben? Seht nur das Haus an da drüben, das neue! Wie prächtig in grünen

Feldern die Stuccatur der weißen Schnörkel sich ausnimmt! Groß sind die Tafeln der Fenster; wie glänzen und spiegeln die Scheiben,

Daß verdunkelt stehn die übrigen Häuser des Marktes! Und doch waren die unsern gleich nach dem Brande die schönsten,

Die Apotheke zum Engel so wie der goldene Löwe.





So war mein Garten auch in der ganzen Gegend berühmt, und

Jeder Reisende stand und sah durch die rothen Stacketen Nach den Bettlern von Stein und nach den farbigen Zwergen. Wem ich den Kassee dann gar in dem herrlichen Grottens werk reichte,

Das nun freilich verstaubt und halb verfallen mir dasteht, Der erfreute sich hoch des farbig schimmernden Lichtes Schöngeordneter Muscheln; und mit geblendetem Auge Schaute der Kenner selbst den Bleiglanz und die Korallen. Sben so ward in dem Saale die Malerei auch bewundert, Wo die geputzten Herren und Damen im Garten spazieren, Und mit spitzigen Fingern die Blumen reichen und hakten. Ja, wer sähe das jetzt nur noch an! Ich gehe verdrießlich Kaum mehr hinaus; denn alles soll anders seyn und gesschmackvoll,

Wie sie's heißen, und weiß die Latten und hölzernen Bänke; Alles ist einfach und glatt; nicht Schniswerk oder Vergoldung Will man mehr, und es kostet das fremde Holz nun am meisten.

Nun, ich wär' es zufrieden, mir auch was neues zu schaffen, Auch zu gehn mit der Zeit und oft zu verändern den Haus= rath;

Aber es fürchtet sich jeder, auch nur zu rücken das Kleinste, Denn wer vermöchte wohl jett die Arbeitsleute zu zahlen? Neulich kam mir's in Sinn, den Engel Michael wieder, Der mir die Officin bezeichnet, vergolden zu lassen, Und den gräulichen Drachen, der ihm zu Füßen sich windet; Aber ich ließ ihn verbräunt, wie er ist; mich schreckte die Fordrung.

# Enterpe.

### Mutter und Sohn.

Also sprachen die Männer, sich unterhaltend. Die Mutter Ging indessen, den Sohn erst vor dem Hause zu suchen, Auf der steinernen Bank, wo sein gewöhnlicher Sitz war. Als sie daselbst ihn nicht fand, so ging sie, im Stalle zu schauen,

Ob er die herrlichen Pferde, die Hengste, selber besorgte, Die er als Fohlen gekauft und die er niemand vertraute. Und es sagte der Anecht: Er ist in den Garten gegangen. Da durchschritt sie behende die langen doppelten Höse, Ließ die Ställe zurück und die wohlgezimmerten Scheunen, Trat in den Garten, der weit bis an die Mauern des Städtchens

Reichte, schritt ihn hindurch, und freute sich jeglichen Wachs= thums,

Stellte die Stüpen zurecht, auf denen beladen die Aeste Ruhten des Apfelbaums, wie des Birnbaums lastende Zweige, Nahm gleich einige Raupen vom kräftig stropenden Kohl weg; Denn ein geschäftiges Weib thut keine Schritte vergebens.





Also war sie ans Ende des langen Gartens gekommen, Bis zur Laube, mit Geisblatt bedeckt; nicht fand sie den Sohn da,

Eben so wenig als sie bis jest ihn im Garten erblickte. Aber nur angelehnt war das Pförtchen, das aus der Laube, Aus besonderer Gunst, durch die Mauer des Städtchens gebrochen

Hatte der Ahnherr einst, der würdige Burgemeister.
Und so ging sie bequem den trocknen Graben hinüber, Wo an der Straße sogleich der wohlumzäunete Weinberg Aussteleren Pfads, die Fläche zur Sonne gekehret. Auch den schritt sie hinauf, und freute der Fülle der Trauben Sich im Steigen, die kaum sich unter den Blättern verbargen. Schattig war und bedeckt der hohe mittlere Laubgang, Den man auf Stusen erstieg von unbehauenen Platten. Und es hingen herein Gutedel und Muscateller, Röthlich blaue darneben von ganz besonderer Größe, Alle mit Fleiße gepflanzt, der Gäste Nachtisch zu zieren. Aber den übrigen Berg bedeckten einzelne Stöcke, Kleinere Trauben tragend, von denen der köstliche Wein kommt.

Also schritt sie hinauf, sich schon des Herbstes erfreuend Und des sestlichen Tags, an dem die Gegend im Jubel Trauben lieset und tritt, und den Most in die Fässer vers sammelt,

Feuerwerke des Abends von allen Orten und Enden Leuchten und knallen, und so der Ernten schönste geehrt wird. Doch unruhiger ging sie, nachdem sie dem Sohne gerusen Zweis auch dreimal, und nur das Echo vielsach zurückkam, Das von den Thürmen der Stadt, ein sehr geschwätziges, herklang. Ihn zu suchen war ihr so fremd; er entfernte sich niemals Weit, er sagt' es ihr denn, um zu verhüten die Sorge Seiner liebenden Mutter und ihre Furcht vor dem Unfall. Aber sie hoffte noch stets, ihn doch auf dem Wege zu finden; Denn die Thüren, die untre, so wie die obre des Weinsbergs

Standen gleichfalls offen. Und so nun trat sie ins Feld ein,

Das mit weiter Fläche den Rücken des Hügels bedeckte. Immer noch wandelte sie auf eigenem Boden, und freute Sich der eigenen Saat und des herrlich nickenden Kornes, Das mit goldener Kraft sich im ganzen Felde bewegte. Zwischen den Aeckern schritt sie hindurch, auf dem Raine, den Fußpfad,

Hatte den Birnbaum im Auge, den großen, der auf dem Hügel

Stand, die Gränze der Felder, die ihrem Hause gehörten. Wer ihn gepflanzt, man konnt' es nicht wissen. Er war in der Gegend

Weit und breit gesehn, und berühmt die Früchte des Baumes.

Unter ihm pflegten die Schnitter des Mahls sich zu freuen am Mittag,

Und die Hirten des Biehs in seinem Schatten zu warten; Bänke fanden sie da von roben Steinen und Rasen. Und sie irrete nicht; dort saß ihr Hermann und rubte, Saß, mit dem Arme gestützt, und schien in die Gegend zu schauen

Jenseits, nach dem Gebirg', er kehrte der Mutter den Rücken. Sachte schlich sie hinan, und rührt' ihm leise die Schulter. Und er wandte sich schnell; da sah sie ihm Thränen im Auge.





Mutter, sagt' er betroffen, Ihr überrascht mich! Und eilig Trocknet' er ab die Thräne, der Jüngling edlen Gefühles. Wie? du weinest, mein Sohn? versetzte die Mutter betroffen; Daran kenn' ich dich nicht! ich habe das niemals erfahren! Sag', was beklemmt dir das Herz? was treibt dich, eins sam zu sitzen

Unter dem Birnbaum hier? was bringt dir Thränen ins Auge?

Und es nahm sich zusammen der treffliche Jüngling, und sagte:

Wahrlich, dem ist kein Herz im ehernen Busen, der jeto Nicht die Noth der Menschen, der umgetriebnen, empfindet; Dem ist kein Sinn in dem Haupte, der nicht um sein eiges nes Wohl sich

Und um des Vaterlands Wohl in diesen Tagen bekümmert. Was ich heute gesehn und gehört, das rührte das Herz mir; Und nun ging ich heraus, und sah die herrliche, weite Landschaft, die sich vor uns in fruchtbaren Hügeln umher schlingt,

Sah die goldene Frucht den Garben entgegen sich neigen, Und ein reichliches Obst uns volle Kammern versprechen. Aber, ach! wie nah ist der Feind! Die Fluthen des Rheines Schüßen uns zwar; doch, ach! was sind nun Fluthen und Berge

Jenem schrecklichen Volke, das wie ein Gewitter daherzieht! Denn sie rusen zusammen aus allen Enden die Jugend, Wie das Alter, und dringen gewaltig vor, und die Menge Scheut den Tod nicht: es dringt gleich nach der Menge die Menge.

Uch! und ein Deutscher magt, in seinem Sause zu bleiben?

Hofft vielleicht zu entgeben dem alles bedrohenden Unfall? Liebe Mutter, ich sag' Euch, am heutigen Tage verdrießt mich,

Daß man mich neulich entschuldigt, als man die Streistenden auslas

Aus den Bürgern. Fürwahr, ich bin der einzige Sohn nur, Und die Wirthschaft ist groß, und wichtig unser Gewerbe; Aber wär' ich nicht besser, zu widerstehen da vorne An der Gränze, als hier zu erwarten Elend und Knechtschaft? Ja, mir hat es der Geist gesagt, und im innersten Busen Regt sich Muth und Begier, dem Baterlande zu leben Und zu sterben, und andern ein würdiges Beispiel zu geben. Wahrlich, wäre die Kraft der deutschen Jugend beisammen, An der Gränze, verbündet, nicht nachzugeben den Fremden, O, sie sollten uns nicht den herrlichen Boden betreten Und vor unseren Augen die Früchte des Landes verzehren, Nicht den Männern gebieten, und rauben Weiber und Mädchen!

Sehet, Mutter, mir ist im tiefsten Herzen beschlossen, Bald zu thun und gleich, was recht mir däucht und verständig;

Denn wer lange bedenkt, der wählt nicht immer das Beste. Sehet, ich werde nicht wieder nach Hause kehren! Bon bier aus

Geh' ich gerad' in die Stadt, und übergebe den Kriegern Diesen Arm und dieß Herz, dem Baterlande zu dienen. Sage der Bater alsdann, ob nicht der Ehre Gefühl mir Auch den Busen belebt, und ob ich nicht höher hinauf will!

Da versette bedeutend die gute, verständige Mutter, Stille Thränen vergießend, sie kamen ihr leichtlich ins Auge:





Sohn, was hat sich in dir verändert und deinem Gemüthe, Daß du zu deiner Mutter nicht redest, wie gestern und immer, Offen und frei, und sagst was deinen Wünschen gemäß ist? Hörte jetzt ein dritter dich reden, er würde fürwahr dich Höchlich loben und deinen Entschluß als den edelsten preisen, Durch dein Wort verführt und deine bedeutenden Reden. Doch ich tadle dich nur; denn sieh, ich kenne dich besser. Du verbirgst dein Herz, und hast ganz andre Gedanken. Denn ich weiß es, dich ruft nicht die Trommel, nicht die Trompete,

Nicht begehrst du zu scheinen in der Montur vor dem Mädchen; Denn es ist deine Bestimmung, so wacker und brav du auch sonst bist,

Wohl zu verwahren das Haus und stille das Feld zu be- forgen.

Darum fage mir frei: was bringt bich zu diefer Entschließung?

Ernsthaft sagte der Sohn: Ihr irret, Mutter. Ein Tag ist Nicht dem anderen gleich. Der Jüngling reiset zum Manne; Besser im Stillen reist er zur That oft, als im Geräusche Wilden schwankenden Lebens, das manchen Jüngling vers derbt hat.

Und so still ich auch bin und war, so hat in der Brust mir Doch sich gebildet ein Herz, das Unrecht hasset und Unbill, Und ich verstehe recht gut die weltlichen Dinge zu sondern; Auch hat die Arbeit den Arm und die Füße mächtig gestärket. Alles, fühl' ich, ist wahr; ich darf es kühnlich behaupten. Und doch tadelt Ihr mich mit Recht, o Mutter, und habt mich

Auf halbwahren Worten ertappt und halber Berstellung. Denn, gesteh' ich es nur, nicht ruft die nahe Gefahr mich

Aus dem Hause des Baters, und nicht der hohe Gedanke, Meinem Vaterland hülfreich zu seyn und schrecklich den Feinden. Worte waren es nur, die ich sprach: sie sollten vor Euch nur Meine Gesühle verstecken, die mir das Herz zerreißen.

Und so laßt mich, o Mutter! Denn da ich vergebliche Wünsche Hege im Busen, so mag auch mein Leben vergeblich dahin gehn.

Denn ich weiß es recht wohl: ber Einzelne schadet fich selber, Der fich hingiebt, wenn sich nicht alle zum Ganzen bestreben.

Fahre nur fort, so sagte darauf die verständige Mutter, Alles mir zu erzählen, das Größte wie das Geringste; Denn die Männer sind heftig, und denken nur immer das Lette,

Und die Hinderniß treibt die Heftigen leicht von dem Wege; Aber ein Weib ist geschickt, auf Mittel zu denken, und wandelt

Auch den Umweg, geschickt zu ihrem Zweck zu gelangen. Sage mir alles daher, warum du so heftig bewegt bist, Wie ich dich niemals gesehn, und das Blut dir wallt in den Adern,

Wider Willen die Thrane dem Auge fich dringt zu entstürzen.

Da überließ sich bem Schmerze der gute Jüngling, und weinte,

Weinte laut an der Brust der Mutter und sprach so er= weichet:

Wahrlich! des Vaters Wort hat heute mich kränkend getroffen, Das ich niemals verdient, nicht heut' und keinen der Tage. Denn die Eltern zu ehren, war früh mein Liebstes, und niemand





Schien mir klüger zu seyn und weiser, als die mich erzeugten, Und mit Ernst mir in dunkeler Zeit der Kindheit geboten. Bieles hab' ich fürwahr von meinen Gespielen geduldet, Wenn sie mit Tücke mir oft den guten Willen vergalten; Oftmals hab' ich an ihnen nicht Wurf noch Streiche gerochen: Aber spotteten sie mir den Bater aus, wenn er Sonntags Aus der Kirche kam mit würdig bedächtigem Schritte, Lachten sie über das Band der Müße, die Blumen des Schlafrocks,

Den er so stattlich trug und der erst heute verschenkt ward: Fürchterlich ballte sich gleich die Faust mir; mit grimmigem Wütben

Fiel ich sie an und schlug und traf, mit blindem Beginnen, Ohne zu sehen wohin. Sie heulten mit blutigen Nasen, Und entrissen sich kaum den wüthenden Tritten und Schlägen. Und so wuchs ich heran, um viel vom Vater zu dulden, Der statt anderer mich gar oft mit Worten herum nahm, Wenn bei Rath ihm Verdruß in der letzten Sitzung erregt ward:

Und ich büßte den Streit und die Ränke seiner Collegen. Oftmals habt Ihr mich selbst bedauert; denn vieles ertrug ich, Stets in Gedanken der Eltern von Herzen zu ehrende Wohletbat.

Die nur sinnen, für uns zu mehren die Hab' und die Güter, Und sich selber manches entziehn, um zu sparen den Kindern. Aber, ach! nicht das Sparen allein, um spät zu genießen, Macht das Glück, es macht nicht das Glück der Hause beim Hausen,

Nicht der Ader am Ader, so schön sich die Güter auch schließen.

Denn der Bater wird alt, und mit ihm altern die Sohne,

Dhne die Freude des Tags, und mit der Sorge für morgen. Sagt mir, und schauet hinab, wie herrlich liegen die schönen, Reichen Gebreite nicht da, und unten Weinberg und Gärten, Dort die Scheunen und Ställe, die schöne Reihe der Güter! Aber seh' ich dann dort das hinterhaus, wo an dem Giebel Sich das Fenster uns zeigt von meinem Stübchen im Dache, Denk' ich die Zeiten zurück, wie manche Nacht ich den Mond schon

Dort erwartet und schon so manchen Morgen die Sonne, Wenn der gesunde Schlaf mir nur wenige Stunden genügte: Ach! da kommt mir so einsam vor, wie die Kammer, der Sof und

Garten, das herrliche Feld, das über die Hügel sich hinstreckt; Alles liegt so öde vor mir: ich entbehre der Gattin.

Da antwortete drauf die gute Mutter verständig: Sohn, mehr wünschest du nicht die Braut in die Kammer zu führen,

Daß dir werde die Nacht zur schönen Hälfte des Lebens, Und die Arbeit des Tags dir freier und eigener werde, Als der Bater es wünscht und die Mutter. Wir haben dir immer

Zugeredet, ja, dich getrieben, ein Mädchen zu wählen. Aber mir ist es bekannt, und jeto sagt es das Herz mir: Wenn die Stunde nicht kommt, die rechte, wenn nicht das rechte

Mädchen zur Stunde sich zeigt, so bleibt das Wählen im Weiten,

Und es wirket die Furcht, die falsche zu greifen, am meisten. Soll ich dir sagen, mein Sohn, so hast du, ich glaube, gewählet,





Denn dein Herz ist getroffen und mehr als gewöhnlich empfindlich.

Sag' es gerad nur heraus, benn mir schon sagt es die Seele: Jenes Mädchen ist's, das vertriebene, die du gewählt hast.

Liebe Mutter, Ihr sagt's! versetzte lebhaft der Sohn drauf.

Ja, sie ist's! und führ' ich sie nicht als Braut mir nach Hause Heute noch, ziehet sie fort, verschwindet vielleicht mir auf immer In der Verwirrung des Kriegs und im traurigen Hin= und Herziehn.

Mutter, ewig umsonst gedeiht mir die reiche Besitzung Dann vor Augen; umsonst sind künftige Jahre mir fruchtbar. Ja, das gewohnte Haus und der Garten ist mir zuwider; Ach! und die Liebe der Mutter, sie selbst nicht tröstet den Armen.

Denn es löset die Liebe, das fühl' ich, jegliche Bande, Wenn sie die ihrigen knüpft; und nicht das Mädchen allein läßt

Vater und Mutter zurück, wenn sie dem erwähleten Mann folgt;

Auch der Jüngling, er weiß nichts mehr von Mutter und Bater,

Wenn er das Mädchen sieht, das einziggeliebte, davon ziehn. Darum lasset mich gehn, wohin die Berzweiflung mich anstreibt!

Denn mein Bater, er hat die entscheidenden Worte gesprochen,

Und sein Haus ist nicht mehr das meine, wenn er das Mädchen

Ausschließt, das ich allein nach Haus zu führen begehre.

Da versetzte behend die gute, verständige Mutter:
Stehen wie Felsen doch zwei Männer gegen einander!
Undewegt und stolz will keiner dem andern sich nähern,
Meiner zum guten Worte, dem ersten, die Zunge bewegen.
Darum sag' ich dir, Sohn: noch lebt die Hoffnung in meinem Herzen, daß er sie dir, wenn sie gut und brav ist, verlobe,
Obgleich arm, so entschieden er auch die Arme versagt hat.
Denn er redet gar manches in seiner hestigen Art aus,
Das er doch nicht vollbringt; so giebt er auch zu das Versagte.
Aber ein gutes Wort verlangt er, und kann es verlangen;
Denn er ist Bater! Auch wissen wir wohl, sein Zorn ist
nach Tische.

Wo er heftiger spricht und anderer Gründe bezweifelt, Nie bedeutend; es reget der Wein dann jegliche Kraft auf Seines heftigen Wollens, und läßt ihn die Worte der andern Nicht vernehmen, er hört und fühlt alleine sich selber. Aber es kommt der Abend heran, und die vielen Gespräche Sind nun zwischen ihm und seinen Freunden gewechselt. Milder ist er fürwahr, ich weiß, wenn das Räuschchen vorbei ist,

Und er das Unrecht fühlt, das er andern lebhaft erzeigte. Komm! wir wagen es gleich; das Frischgewagte geräth nur, Und wir bedürfen der Freunde, die jeto bei ihm noch verstammelt

Sigen; besonders wird uns der würdige Geistliche helfen.

Also sprach sie behende und zog, vom Steine sich hebend, Auch vom Sitze den Sohn, den willig folgenden. Beide Kamen schweigend herunter, den wichtigen Borsatz bedenkend.





## Polyhymnia.

## Der Weltbürger.

Aber es saßen die drei noch immer sprechend zusammen, Mit dem geistlichen Herrn der Apotheker beim Wirthe; Und es war das Gespräch noch immer ebendasselbe, Das viel hin und her nach allen Seiten geführt ward. Aber der tressliche Pfarrer versetze, würdig gesinnt, drauf: Widersprechen will ich Euch nicht. Ich weiß es, der Mensch soll Immer streben zum Bessern; und, wie wir sehen, er strebt auch

Immer dem Höheren nach, zum wenigsten sucht er das Neue. Aber geht nicht zu weit! Denn neben diesen Gefühlen Gab die Natur uns auch die Lust, zu verharren im Alten, Und sich dessen zu freun, was jeder lange gewohnt ist. Aller Zustand ist gut, der natürlich ist und vernünftig. Bieles wünscht sich der Mensch, und doch bedarf er nur wenig:

Denn die Tage find furz, und beschränkt der Sterblichen Schicffal.

Niemals tabl' ich den Mann, der immer, thätig und rastlos Umgetrieben, das Meer und alle Straßen der Erde Kühn und emsig befährt und sich des Gewinnes erfreuet, Welcher sich reichlich um ihn und um die Seinen herum häust. Aber jener ist auch mir werth, der ruhige Bürger, Der sein väterlich Erbe mit stillen Schritten umgehet, Und die Erde besorgt, so wie es die Stunden gedieten. Nicht verändert sich ihm in jedem Jahre der Boden, Nicht streckt eilig der Baum, der neugepflanzte, die Arme Gegen den Himmel aus, mit reichlichen Blüthen gezieret. Nein, der Mann bedarf der Geduld; er bedarf auch des reinen.

Immer gleichen, ruhigen Sinns und des graden Verstandes. Denn nur wenige Samen vertraut er der nährenden Erde, Wenige Thiere nur versteht er, mehrend, zu ziehen, Denn das Nüpliche bleibt allein sein ganzer Gedanke. Glücklich, wem die Natur ein so gestimmtes Gemüth gab! Er ernähret uns alle. Und Heil dem Bürger des kleinen Städtchens, welcher ländlich Gewerb mit Bürgergewerb paart! Auf ihm liegt nicht der Druck, der ängstlich den Landmann beschränket;

Ihn verwirrt nicht die Sorge der vielbegehrenden Städter, Die dem Reicheren stets und dem Höheren, wenig vermögend, Nachzustreben gewohnt sind, besonders die Weiber und Mädchen.

Segnet immer darum des Sohnes ruhig Bemühen, Und die Gattin, die einst er, die gleichgesinnte, sich wählet.

Also sprach er. Es trat die Mutter zugleich mit dem Sohn ein,

Führend ihn bei ber Sand und vor den Gatten ihn stellend.





Bater, sprach sie, wie oft gebachten wir, unter einander Schwagend, des fröhlichen Tags, der kommen würde, wenn künftig

Hermann, seine Braut sich erwählend, uns endlich erfreute! Hin und wieder dachten wir da; bald dieses, bald jenes Mädchen bestimmten wir ihm mit elterlichem Geschwäße. Nun ist er kommen, der Tag; nun hat die Braut ihm der Himmel

Hergeführt und gezeigt, es hat sein Herz nun entschieden. Sagten wir damals nicht immer, er solle selber sich wählen? Wünschtest du nicht noch vorhin, er möchte heiter und lebhaft Für ein Mädchen empfinden? Nun ist die Stunde gekommen! Ja, er hat gefühlt und gewählt, und ist männlich entschieden. Jenes Mädchen ist's, die Fremde, die ihm begegnet. Gieb sie ihm; oder er bleibt, so schwur er, im ledigen Stande.

Und es sagte der Sohn: Die gebt mir, Vater! Mein Herz hat

Rein und sicher gewählt; Guch ist sie die würdigste Tochter.

Aber der Bater schwieg. Da stand der Geistliche schnell auf,

Nahm das Wort und sprach: Der Augenblick nur entscheidet Ueber das Leben des Menschen und über sein ganzes Geschicke;

Denn nach langer Berathung ist doch ein jeder Entschluß nur Werk des Moments, es ergreift doch nur der Verständ'ge das Rechte.

Immer gefährlicher ist's, beim Wählen dieses und jenes Nebenher zu bedenken und so das Gefühl zu verwirren. Rein ist Hermann, ich kenn' ihn von Jugend auf; und er streckte

Schon als Knabe die Hände nicht aus nach diesem und jenem. Was er begehrte, das war ihm gemäß; so hielt er es fest auch.

Send nicht scheu und verwundert, daß nun auf einmal erscheinet,

Was Ihr so lange gewünscht. Es hat die Erscheinung fürswahr nicht

Jest die Gestalt des Wunsches, so wie Ihr ihn etwa geheget. Denn die Wünsche verhüllen uns selbst das Gewünschte; die Gaben

Kommen von oben herab, in ihren eignen Gestalten. Nun verkennet es nicht, das Mädchen, das Eurem geliebten, Guten, verständigen Sohn zuerst die Seele bewegt hat. Glücklich ist der, dem sogleich die erste Geliebte die Hand reicht,

Dem der lieblichste Wunsch nicht heimlich im Herzen verschmachtet!

Ja, ich seh' es ihm an, es ist sein Schicksal entschieden. Wahre Neigung vollendet sogleich zum Manne den Jüngling. Nicht beweglich ist er; ich fürchte, versagt Ihr ihm dieses, Gehen die Jahre dahin, die schönsten, in traurigem Leben.

Da versetzte sogleich der Apotheker bedächtig, Dem schon lange das Wort von der Lippe zu springen bereit war:

Laßt uns auch dießmal doch nur die Mittelstraße betreten! Eile mit Weile! das war selbst Kaiser Augustus' Devise. Gerne schick' ich mich an, den lieben Nachbarn zu dienen, Meinen geringen Verstand zu ihrem Nugen zu brauchen; Und besonders bedarf die Jugend, daß man sie leite. Laßt mich also binaus; ich will es prüsen, das Mädchen,





Will die Gemeinde befragen, in der sie lebt und bekannt ist. Niemand betrügt mich so leicht; ich weiß die Worte zu schäßen.

Da versetzte sogleich der Sohn mit geslügelten Worten: Thut es, Nachbar, und geht und erkundigt Euch. Aber ich wünsche,

Daß der Herr Pfarrer sich auch in Eurer Gesellschaft befinde; Zwei so trefsliche Männer sind unverwersliche Zeugen. D, mein Vater! sie ist nicht hergelausen, das Mädchen, Keine, die durch das Land auf Abenteuer umherschweist, Und den Jüngling bestrickt, den unersahrnen, mit Känken. Nein, das wilde Geschick des allverderblichen Krieges, Das die Welt zerstört und manches seste Gebäude Schon aus dem Grunde gehoben, hat auch die Arme verstrieben.

Streifen nicht herrliche Männer von hoher Geburt nun im Clend?

Fürsten fliehen vermummt, und Könige leben verbannet. Ach, so ist auch sie, von ihren Schwestern die beste, Aus dem Lande getrieben; ihr eigenes Unglück vergessend, Steht sie anderen bei, ist ohne Hülfe noch hülfreich. Groß sind Jammer und Noth, die über die Erde sich breiten; Sollte nicht auch ein Glück aus diesem Unglück hervorgehn, Und ich, im Arme der Braut, der zuverlässigen Gattin, Mich nicht erfreuen des Kriegs, so wie Ihr des Brandes Euch freutet?

Da versetzte der Vater und that bedeutend den Mund auf: Wie ist, o Sohn, dir die Zunge gelöst, die schon dir im Munde Lange Jahre gestodt, und nur sich dürstig bewegte!
Muß ich doch heut' erfahren, was jedem Vater gedroht ist:
Daß den Willen des Sohns, den hestigen, gerne die Mutter
Allzugelind begünstigt, und jeder Nachbar Bartei nimmt,
Wenn es über den Bater nur hergeht oder den Ehmann.
Aber ich will Euch zusammen nicht widerstehen; was hülf' es?
Denn ich sehe doch schon hier Trop und Thränen im voraus.
Gehet und prüset, und bringt in Gottes Namen die Tochter
Mir ins Haus; wo nicht, so mag er das Mädchen vergessen.

Also der Bater. Es rief der Sohn mit froher Gebärde: Noch vor Abend ist Euch die trefslichste Tochter bescheeret, Wie sie der Mann sich wünscht, dem ein kluger Sinn in der Brust lebt.

Glücklich ist die Gute dann auch, so dars ich es hoffen; Ja, sie danket mir ewig, daß ich ihr Bater und Mutter Wiedergegeben in Euch, so wie sie verständige Kinder Wünschen. Aber ich zaudre nicht mehr; ich schirre die Pferde Gleich und führe die Freunde hinaus auf die Spur der Geliebten.

Ueberlasse die Männer sich selbst und der eigenen Klugheit, Richte, so schwör' ich Euch zu, mich ganz nach ihrer Entscheidung,

Und ich seh' es nicht wieder, als bis es mein ist, das Mädchen.

Und so ging er hinaus, indessen manches die andern Weislich erwogen und schnell die wichtige Sache besprachen.

Hermann eilte zum Stalle sogleich, wo die muthigen Huhig standen, und rasch den reinen Hafer verzehrten





Und das trocene Heu, auf der besten Wiese gehauen. Gilig legt' er ihnen darauf das blanke Gebiß an, Bog die Riemen sogleich durch die schön versilberten Schnallen, Und besestigte dann die langen, breiteren Zügel, Führte die Pferde heraus in den Hof, wo der willige Knecht schon

Vorgeschoben die Kutsche, sie leicht an der Deichsel bewegend. Abgemessen knüpften sie drauf an die Wage mit saubern Stricken die rasche Kraft der leicht hinziehenden Pferde. Hermann faste die Peitsche; dann saß er und rollt' in den Thorweg.

Als die Freunde nun gleich die geräumigen Plätze genommen, Rollte der Wagen eilig und ließ das Pflaster zurücke, Ließ zurück die Mauern der Stadt und die reinlichen Thürme. So suhr Hermann dahin, der wohlbekannten Chaussee zu, Rasch, und säumete nicht und fuhr bergan wie bergunter. Als er aber nunmehr den Thurm des Dorfes erblickte, Und nicht fern mehr lagen die gartenumgebenen Häuser, Dacht' er bei sich selbst, nun anzuhalten die Pferde.

Von dem würdigen Dunkel erhabener Linden umschattet, Die Jahrhunderte schon an dieser Stelle gewurzelt, War, mit Rasen bedeckt, ein weiter, grünender Anger Bor dem Dorse, den Bauern und nahen Städtern ein Lustort. Flachgegraben befand sich unter den Bäumen ein Brunnen. Stieg man die Stusen hinab, so zeigten sich steinerne Bänke, Rings um die Quelle gesetzt, die immer lebendig hervorquoll, Reinlich, mit niedriger Mauer gesaßt, zu schöpfen bequemlich. Hermann aber beschloß, in diesem Schatten die Pferde Mit dem Wagen zu halten. Er that so, und sagte die Worte:

Steiget, Freunde, nun aus und geht, damit Ihr erfahret, Ob das Mädchen auch werth der Hand sen, die ich ihr biete. Zwar ich glaub' es, und mir erzählt Ihr nichts neues und seltnes;

Hat ich allein zu thun, so ging' ich behend zu dem Dorf hin, Und mit wenigen Worten entschiede die Gute mein Schicksal. Und Ihr werdet sie bald vor allen andern erkennen; Denn wohl schwerlich ist an Bildung ihr Eine vergleichbar. Aber ich geb' Euch noch die Zeichen der reinlichen Kleider: Denn der rothe Lat erhebt den gewölbeten Busen, Schön geschnürt, und es liegt das schwarze Mieder ihr knapp an:

Sauber hat sie den Saum des Hemdes zur Krause gefaltet, Die ihr das Kinn umgiebt, das runde, mit reinlicher Anmuth; Frei und heiter zeigt sich des Kopfes zierliches Eirund; Stark sind vielmal die Zöpfe um silberne Nadeln gewickelt; Vielgefaltet und blau fängt unter dem Late der Rock an, Und umschlägt ihr im Gehn die wohlgebildeten Knöchel. Doch das will ich Euch sagen, und noch mir ausdrücklich erbitten:

Redet nicht mit dem Mädchen, und laßt nicht merken die Absicht,

Sondern befraget die andern, und hört, was sie alles erzählen. Habt Ihr Nachricht genug, zu beruhigen Vater und Mutter, Rehret zu mir dann zurück, und wir bedenken das Weitre. Also dacht' ich mir's aus, den Weg her, den wir gefahren.

Also sprach er. Es gingen darauf die Freunde dem Dorf zu,

Wo in Gärten und Scheunen und häusern die Menge von Menschen





Wimmelte, Karrn an Karrn die breite Straße dahin stand. Männer versorgten das brüllende Bieh und die Pferd' an den Wagen,

Wäsche trodneten emsig auf allen Hecken die Weiber, Und es ergetzten die Kinder sich plätschernd im Wasser des Baches.

Also durch die Wagen sich brängend, durch Menschen und Thiere,

Sahen sie rechts und links sich um, die gesendeten Späher, Ob sie nicht etwa das Bild des bezeichneten Mädchens ersblickten;

Aber keine von allen erschien die herrliche Jungfrau.

Stärker fanden sie bald das Gedränge. Da war um die Wagen

Streit der drohenden Männer, worein sich mischten die Weiber,

Schreiend. Da nahte sich schnell mit würdigen Schritten ein Alter,

Trat zu den Scheltenden hin, und sogleich verklang bas Getofe,

Als er Ruhe gebot und väterlich ernft sie bedrohte. Hat uns, rief er, noch nicht das Unglück also gebändigt, Daß wir endlich verstehn, uns unter einander zu dulden Und zu vertragen, wenn auch nicht jeder die Handlungen abmißt?

Unverträglich fürwahr ist der Glückliche! Werden die Leiden Endlich euch lehren, nicht mehr, wie sonst, mit dem Bruder zu hadern?

Gönnet einander den Plat auf fremdem Boden, und theilet,

Das ihr babet, zusammen, damit ihr Barmberzigfeit findet.

Also sagte ber Mann, und alle schwiegen; verträglich Ordneten Bieh und Wagen die wieder besänstigten Menschen. Als der Gestliche nun die Nede des Mannes vernommen, Und den ruhigen Sinn des fremden Richters entdeckte, Trat er an ihn heran, und sprach die bedeutenden Worte: Bater, fürwahr! wenn das Bolk in glücklichen Tagen das hin lebt,

Bon der Erde sich nährend, die weit und breit sich aufthut, Und die erwünschten Gaben in Jahren und Monden erneuert, Da geht alles von selbst, und jeder ist sich der Klügste, Wie der Beste; und so bestehen sie neben einander, Und der vernünstigste Mann ist wie ein andrer gehalten; Denn was alles geschieht, geht still, wie von selber, den Gang fort.

Aber zerrüttet die Noth die gewöhnlichen Wege des Lebens, Reißt das Gebäude nieder, und wühlet Garten und Saat um, Treibt den Mann und das Weib vom Raume der traulichen Wohnung,

Schleppt in die Jrre sie fort, durch ängstliche Tage und Nächte:

Ach! da sieht man sich um, wer wohl der verständigste Mann sep,

Und er redet nicht mehr die herrlichen Worte vergebens. Sagt mir, Bater, Ihr send gewiß der Richter von diesen Flüchtigen Männern, der Ihr sogleich die Gemüther beruhigt? Ja, Ihr erscheint mir heut' als einer der ältesten Führer, Die durch Wüsten und Irren vertriebene Bölker geleitet. Denk' ich doch eben, ich rede mit Josua oder mit Moses.

Und es versetzte darauf mit ernstem Blide der Richter: Wahrlich, unsere Zeit vergleicht sich den seltensten Zeiten,





Die die Geschichte bemerkt, die heilige wie die gemeine. Denn wer gestern und heut' in diesen Tagen gelebt hat, hat schon Jahre gelebt: so drängen sich alle Geschichten. Denk' ich ein wenig zurück, so scheint mir ein graues Alter Auf dem Hauptezu liegen, und doch ist die Kraft noch lebendig. D, wir anderen dürsen uns wohl mit jenen vergleichen, Denen in ernster Stund' erschien im seurigen Busche Gott der Herr; auch uns erschien er in Wolken und Feuer.

Alls nun der Pfarrer darauf noch weiter zu sprechen geneigt war,

Und das Schicksal des Manns und der Seinen zu hören verlangte,

Sagte behend der Gefährte mit heimlichen Worten ins Dhr ihm:

Sprecht mit dem Richter nur fort, und bringt das Gespräch auf das Mädchen;

Aber ich gehe herum, sie aufzusuchen; und komme Wieder, sobald ich sie finde. Es nickte der Pfarrer dagegen,

Und durch die Heden und Gärten und Scheunen suchte der Späher.

## filio.

## Das Zeitalter.

Ils nun der geiftliche Herr ben fremden Richter befragte,

Was die Gemeine gelitten, wie lang' sie von Hause vertrieben,

Sagte der Mann darauf: Nicht kurz sind unsere Leiden, Denn wir haben das Bittre der sämmtlichen Jahre getrunken, Schrecklicher, weil auch uns die schönste Hoffnung zerstört ward.

Denn wer läugnet es wohl, daß hoch sich das Herz ihm erhoben,

Ihm die freiere Brust mit reineren Pulsen geschlagen, Als sich der erste Glanz der neuen Sonne heranhob, Als man hörte vom Rechte der Menschen, das allen ge= mein sey,

Bon der begeisternden Freiheit und von der löblichen Gleich= heit!

Damals hoffte jeder, sich selbst zu leben; es schien sich Aufzulösen das Band, das viele Länder umstrickte,





Das der Müßiggang und der Eigennut in der Hand hielt. Schauten nicht alle Bölker in jenen drängenden Tagen Nach der Hauptstadt der Welt, die es schon so lange gewesen, Und jetzt mehr als je den herrlichen Ramen verdiente? Waren nicht jener Männer, der ersten Verkünder der Botschaft, Namen den höchsten gleich, die unter die Sterne gesetzt sind? Wuchs nicht jeglichem Menschen der Muth und der Geist und die Sprache?

Und wir waren zuerst, als Nachbarn, lebhaft entzündet. Drauf begann der Krieg, und die Züge bewassneter Franken Rückten näher; allein sie schienen nur Freundschaft zu bringen. Und die brachten sie auch: denn ihnen erhöht war die Seele Allen; sie pflanzten mit Lust die munteren Bäume der Freiheit, Jedem das Seine versprechend, und jedem die eigne Resgierung.

Hoch erfreute sich da die Jugend, sich freute das Alter, Und der muntere Tanz begann um die neue Standarte. So gewannen sie bald, die überwiegenden Franken, Erst der Männer Geist mit seurigem, munterm Beginnen, Dann die Herzen der Weiber mit unwiderstehlicher Anmuth. Leicht selbst schien uns der Druck des vielbedürfenden Krieges; Denn die Hoffnung umschwebte vor unsern Augen die Ferne, Lockte die Blicke hinaus in neueröffnete Bahnen.

D, wie froh ist die Zeit, wenn mit der Braut sich der Braut'gam

Schwinget im Tanze, ben Tag der gewünschten Verbindung erwartend!

Aber herrlicher war die Zeit, in der uns das Höchste, Was der Mensch sich denkt, als nah und erreichbar sich zeigte.

Da war jedem die Zunge gelöst; es sprachen die Greise, Männer und Jünglinge laut voll hohen Sinns und Gefühles.

Aber der Himmel trübte sich bald. Um den Bortheil der Herrschaft

Stritt ein verderbtes Geschlecht, unwürdig, das Gute zu schaffen.

Sie ermordeten sich und unterdrückten die neuen Nachbarn und Brüder, und sandten die eigennützige Menge. Und es praßten bei uns die Obern und raubten im Großen, Und es raubten und praßten bis zu dem Kleinsten die Kleinen; Jeder schien nur besorgt, es bleibe was übrig für morgen. Allzugroß war die Noth, und täglich wuchs die Bedrückung; Niemand vernahm das Geschrei, sie waren die Herren des Tages.

Da fiel Kummer und Wuth auch selbst ein gelagnes Gemuth an;

Jeder sann nur und schwur, die Beleidigung alle zu rächen, Und den bittern Berlust der doppelt betrogenen Hoffnung. Und es wendete sich das Glück auf die Seite der Deutschen, Und der Franke floh mit eiligen Märschen zurücke.

Ach, da fühlten wir erst das traurige Schickfal des Krieges! Denn der Sieger ist groß und gut; zum wenigsten scheint er's, Und er schonet den Mann, den Besiegten, als wär' er der seine.

Wenn er ihm täglich nütt und mit den Gütern ihm dienet. Aber der Flüchtige kennt kein Geset; denn er wehrt nur den Tod ab,

Und verzehret nur schnell und ohne Rücksicht die Güter; Dann ist sein Gemuth auch erhipt, und es kehrt die Berzweiflung





Aus dem Herzen hervor das frevelhafte Beginnen. Nichts ist heilig ihm mehr; er raubt es. Die wilde Begierde Dringt mit Gewalt auf das Weib, und macht die Lust zum Entsetzen.

Ueberall sieht er den Tod, und genießt die letzen Minuten Grausam, freut sich des Bluts, und freut sich des heulens den Jammers.

Grimmig erhob sich darauf in unsern Männern die Buth nun,

Das Verlorne zu rächen und zu vertheid'gen die Reste. Alles ergriff die Wassen, gelockt von der Eile des Flüchtlings Und vom blassen Gesicht und scheu unsicheren Blicke. Rastlos nun erklang das Getön der stürmenden Glocke, Und die künst'ge Gesahr hielt nicht die grimmige Wuth auf. Schnell verwandelte sich des Feldbau's friedliche Rüstung Nun in Wehre; da tross von Blute Gabel und Sense. Ohne Begnadigung siel der Feind und ohne Verschonung; Ueberall raste die Wuth und die seige tücksche Schwäche. Möcht' ich den Menschen doch nie in dieser schnöden Verirrung Wiedersehn! Das wüthende Thier ist ein besserer Antik. Sprech' er doch nie von Freiheit, als könn' er sich selber regieren!

Losgebunden erscheint, sobald die Schranken hinweg find, Alles Boje, das tief das Geset in die Winkel zurücktrieb.

Trefflicher Mann! versetzte darauf der Pfarrer mit Nachdruck,

Wenn ihr den Menschen verkennt, so kann ich Euch darum nicht schelten;

Sabt Ihr boch Bojes genug erlitten vom muften Beginnen!

Wolltet Ihr aber zurück die traurigen Tage durchschauen, Würdet Ihr selber gestehen, wie ost Ihr auch Gutes erblicktet, Manches Trefsliche, das verborgen bleibt in dem Herzen, Regt die Gefahr es nicht auf, und drängt die Noth nicht den Menschen,

Daß er als Engel sich zeig', erscheine den andern ein Schutgott.

Lächelnd versetzte darauf der alte würdige Richter: Ihr erinnert mich klug, wie oft nach dem Brande des Hauses

Man den betrübten Besitzer an Gold und Silber erinnert, Das geschmolzen im Schutt nun überblieben zerstreut liegt. Wenig ist es fürwahr, doch auch das wenige köstlich; Und der Verarmte gräbet ihm nach, und freut sich des Kundes.

Und so kehr' ich auch gern die heitern Gedanken zu jenen Wenigen guten Thaten, die ausbewahrt das Gedächtniß. Ja, ich will es nicht läugnen, ich sah sich Feinde versöhnen, Um die Stadt vom Uebel zu retten; ich sah auch der Freunde, Sah der Eltern Lieb' und der Kinder Unmögliches wagen; Sah, wie der Jüngling auf einmal zum Mann ward; sah, wie der Greis sich

Wieder verjüngte, das Kind sich selbst als Jüngling enthüllte;

Ja, und das schwache Geschlecht, so wie es gewöhnlich genannt wird,

Beigte sich tapfer und mächtig, und gegenwärtigen Geistes. Und so laßt mich vor allen der schönen That noch erwähnen, Die hochherzig ein Mädchen vollbrachte, die treffliche Jungsfrau,





Die auf dem großen Gehöft allein mit den Mädchen zurücklieb; Denn es waren die Männer auch gegen die Fremden gezogen.

Da überfiel den Hof ein Trupp verlaufnen Gefindels, Plündernd, und drängte sogleich sich in die Zimmer der Frauen.

Sie erblicken das Bild der schön erwachsenen Jungfrau Und die lieblichen Mädchen, noch eher Kinder zu heißen. Da ergriff sie wilde Begier; sie stürmten gefühllos Auf die zitternde Schaar und aufs hochherzige Mädchen. Aber sie riß dem einen sogleich von der Seite den Säbel, Hieb ihn nieder gewaltig; er stürzt' ihr blutend zu Füßen. Dann mit männlichen Streichen befreite sie tapfer die Mädchen, Traf noch viere der Näuber; doch die entslohen dem Tode. Dann verschloß sie den Hof, und harrte der Hülfe, bewassnet.

Als der Geistliche nun das Lob des Mädchens vernommen,

Stieg die Hoffnung sogleich für seinen Freund im Gemüth auf,

Und er war im Begriff zu fragen, wohin sie gerathen? Ob auf der traurigen Flucht sie nun mit dem Volk sich befinde?

Aber da trat herbei der Apotheker behende, Zupfte den geistlichen Herrn, und sagte die wispernden Worte:

Hab' ich doch endlich das Mädchen aus vielen hundert gefunden,

Nach der Beschreibung! So kommt und sehet sie selber mit Augen;

Nehmet den Richter mit Euch, damit wir das Weitere hören. Und sie kehrten sich um, und weg ward gerusen der Richter Von den Seinen, die ihn, bedürftig des Rathes, verlangten. Doch es folgte sogleich dem Apotheker der Pfarrherr Un die Lücke des Zauns, und jener deutete listig. Seht Ihr, sagt' er, das Mädchen? Sie hat die Puppe geswickelt,

Und ich erkenne genau den alten Cattun und den blauen Kissenüberzug wohl, den ihr Hermann im Bündel gebracht hat. Sie verwendete schnell, fürwahr, und gut die Geschenke. Diese sind deutliche Zeichen, es tressen die übrigen alle; Denn der rothe Lat erhebt den gewölbeten Busen, Schön geschnürt, und es liegt das schwarze Mieder ihr knapp an; Sauber ist der Saum des Hemdes zur Krause gefaltet, Und umgiebt ihr das Kinn, das runde, mit reinlicher Unmuth;

Frei und heiter zeigt sich des Kopfes zierliches Eirund, Und die starken Zöpfe um silberne Nadeln gewickelt: Sitt sie gleich, so sehen wir doch die tressliche Größe, Und den blauen Rock, der, vielgefaltet, vom Busen Reichlich herunterwallt zum wohlgebildeten Knöchel. Ohne Zweisel sie ist's. Drum kommet, damit wir vernehmen, Ob sie gut und tugendhaft sey, ein häusliches Mädchen.

Da versetzte der Pfarrer, mit Bliden die Sitzende prüfend:

Daß sie den Jüngling entzudt, fürwahr, es ist mir kein Wunder;

Denn sie hält vor dem Blick des erfahrenen Mannes die Brobe.

Glüdlich, wem doch Mutter Natur die rechte Geftalt gab!





Denn sie empfiehlet ihn stets, und nirgends ift er ein Fremdling.

Jeder nabet sich gern, und jeder möchte verweilen, Wenn die Gefälligkeit nur sich zu der Gestalt noch gesellet. Ich versicht' Euch, es ist dem Jüngling ein Mädchen gestunden,

Das ihm die künftigen Tage des Lebens herrlich erheitert, Treu mit weiblicher Kraft durch alle Zeiten ihm beisteht. So ein vollkommener Körper gewiß verwahrt auch die Seele Rein, und die rüstige Jugend verspricht ein glückliches Alter.

Und es sagte darauf der Apotheker bedenklich: Trüget doch öfter der Schein! Ich mag dem Neußern nicht trauen;

Denn ich habe das Sprichwort so oft erprobet gefunden: Eh du den Scheffel Salz mit dem neuen Bekannten verzzehret,

Darfst du nicht leichtlich ihm trauen; dich macht die Zeit nur gewisser,

Wie du es habest mit ihm, und wie die Freundschaft bestebe.

Lasset uns also zuerst bei guten Leuten uns umthun, Denen das Mädchen bekannt ist, und die uns von ihr nun erzählen.

Auch ich lobe die Borsicht, versetzte der Geistliche folgend; Frein wir doch nicht für uns! Für andere frein ist bes denklich.

Und sie gingen barauf bem wadern Richter entgegen, Der in seinen Geschäften die Straße wieder heraufkam.

Und zu ihm sprach sogleich der kluge Pfarrer mit Vorsicht: Sagt! wir haben ein Mädchen gesehn, das im Garten zunächst hier

Unter dem Apfelbaum sist, und Kindern Kleider verfertigt Aus getragnem Cattun, der ihr vermuthlich geschenkt ward. Uns gesiel die Gestalt; sie scheinet der Wackeren eine. Saget uns, was Ihr wist; wir fragen aus löblicher Absicht.

Alls in den Garten zu blicken der Richter sogleich nun herzutrat,

Sagt' er: Diese kennet ihr schon; denn wenn ich erzählte Bon der herrlichen That, die jene Jungfrau verrichtet, Als sie das Schwert ergriff und sich und die Ihren beschützte —

Diese war's! Ihr seht es ihr an, sie ist rüstig geboren, Aber so gut wie stark; denn ihren alten Verwandten Pslegte sie bis zum Tode, da ihn der Jammer dahinriß Ueber des Städtchens Noth und seiner Besitzung Gefahren. Auch, mit stillem Gemüth, hat sie die Schmerzen ertragen Ueber des Bräutigams Tod, der, ein edler Jüngling, im ersten

Feuer des hohen Gedankens, nach edler Freiheit zu streben, Selbst hinging nach Paris und bald den schrecklichen Tod fand;

Denn wie zu Hause, so dort, bestritt er Willfür und Ränke. Also sagte der Richter. Die beiden schieden und dankten, Und der Geistliche zog ein Goldstück (das Silber des Beutels War vor einigen Stunden von ihm schon milde verspendet, Als er die Flüchtlinge sah in traurigen Hausen vorbeiziehn), Und er reicht' es dem Schulzen und sagte: Theilet den Bfennia





Unter die Dürftigen aus, und Gott vermehre die Gabe! Doch es weigerte sich der Mann, und fagte: Wir haben Manchen Thaler gerettet und manche Kleider und Sachen, Und ich hoffe, wir kehren zurud, noch eh' es verzehrt ist.

Da versetzte der Pfarrer und drückt' ihm das Geld in die Hand ein:

Miemand fäume zu geben in diesen Tagen, und niemand Weigre sich anzunehmen, was ihm die Milde geboten! Niemand weiß, wie lang' er es hat, was er ruhig besitzt; Niemand, wie lang' er noch in fremden Landen umherzicht Und des Uckers entbehrt und des Gartens, der ihn ersnähret.

Ei doch! sagte darauf der Apotheker geschäftig, Wäre mir jest nur Geld in der Tasche, so solltet Ihr's haben, Groß wie klein; denn viele gewiß der Euren bedürfen's. Unbeschenkt doch lass' ich Euch nicht, damit Ihr den Willen Sehet, woserne die That auch hinter dem Willen zurückleibt. Also sprach er und zog den gestickten ledernen Beutel An den Riemen hervor, worin der Todack ihm verwahrt war, Deffnete zierlich und theilte; da fanden sich einige Pfeisen. Klein ist die Gabe, setzt' er dazu. Da sagte der Schultheiß: Guter Todack ist doch dem Reisenden immer willkommen. Und es lobte darauf der Apotheker den Knaster.

Aber der Pfarrherr zog ihn hinweg, und sie schieden vom Richter.

Eilen wir! sprach der verständige Mann; es wartet der Jüngling

Peinlich! er höre so schnell als möglich die fröhliche Botschaft.
Goethe, hermann und Dorothea. 5

Und sie eilten und kamen und fanden den Jüngling gelehnet

An den Wagen unter den Linden. Die Pferde zerstampften Wild den Rasen; er hielt sie im Zaum, und stand in Gebanken,

Blickte still vor sich hin und sab die Freunde nicht eher, Bis sie kommend ihn riesen und fröhliche Zeichen ihm gaben. Schon so ferne begann der Apotheker zu sprechen; Doch sie traten näher hinzu. Da faßte der Pfarrherr Seine Hand, und sprach und nahm dem Gefährten das Wort wea:

Heil dir, junger Mann! Dein treues Auge, dein treues Herz hat richtig gewählt! Glück dir und dem Weibe der Jugend!

Deiner ist sie werth; drum komm und wende den Wagen, Daß wir fahrend sogleich die Ecke des Dorfes erreichen, Um sie werben und bald nach Hause führen die Gute.

Aber der Jüngling stand, und ohne Zeichen der Freude Hört' er die Worte des Boten, die himmlisch waren und tröstlich,

Seufzete tief und sprach: Wir kamen mit eilendem Fuhrwerk, Und wir ziehen vielleicht beschämt und langsam nach Hause; Denn hier hat mich, seitdem ich warte, die Sorge befallen, Argwohn und Zweisel und alles, was nur ein liebendes Serz kränkt.

Glaubt Ihr, wenn wir nur kommen, so werde das Mädchen uns folgen,

Weil wir reich sind, aber sie arm und vertrieben einherzieht? Armuth selbst macht stolz, die unverdiente. Genügsam Scheint das Mädchen und thätig; und so gehört ihr die Welt an.





Glaubt Ibr, es sey ein Beib von folder Schönheit und Sitte

Aufgewachsen, um nie den guten Jüngling zu reizen? Glaubt Ihr, sie habe bis jest ihr Herz verschlossen der Liebe? Fahret nicht rasch bis hinan; wir möchten zu unsrer Bestämung

Sachte die Pferde herum nach Hause lenken. Ich fürchte, Irgend ein Jüngling besitzt dieß Herz, und die wackere Hand hat

Eingeschlagen und schon dem Glüdlichen Treue versprochen. Ach! da steh' ich vor ihr mit meinem Antrag beschämet.

Ihn zu trösten, öffnete drauf der Pfarrer den Mund schon;

Doch es siel der Gefährte mit seiner gesprächigen Art ein: Freilich! so wären wir nicht vor Zeiten verlegen gewesen, Da ein jedes Geschäft nach seiner Weise vollbracht ward. Hatten die Eltern die Braut für ihren Sohn sich ersehen, Ward zuvörderst ein Freund vom Hause vertraulich gerusen; Diesen sandte man dann als Freiersmann zu den Eltern Der erkorenen Braut, der dann in stattlichem Butze, Sonntags etwa nach Tische, den würdigen Bürger besuchte, Freundliche Worte mit ihm im Allgemeinen zuvörderst Wechselnd, und klug das Gespräch zu lenken und wenden verstehend.

Endlich nach langem Umschweif ward auch der Tochter er= wähnet,

Rühmlich, und rühmlich des Manns und des Hauses, von dem man gefandt war.

Kluge Leute merkten die Absicht; der kluge Gesandte Merkte den Willen gar bald, und konnte sich weiter erklären. Lehnte den Antrag man ab, so war auch ein Korb nicht verdrießlich.

Aber gelang es denn auch, so war der Freiersmann immer In dem Hause der Erste bei jedem häuslichen Feste; Denn es erinnerte sich durchs ganze Leben das Ehpaar, Daß die geschickte Hand den ersten Anoten geschlungen. Jest ist aber das alles, mit andern guten Gebräuchen, Aus der Mode gekommen, und jeder freit für sich selber. Nehme denn jeglicher auch den Korb mit eigenen Händen, Der ihm etwa bescheert ist, und stehe beschämt vor dem Mädchen!

Sen es, wie ihm auch sen! versetzte der Jüngling, der kaum auf

Alle die Worte gehört, und schon sich im Stillen entschlossen. Selber geh' ich und will mein Schicksal selber ersahren Aus dem Munde des Mädchens, zu dem ich das größte Vertrauen

Hege, das irgend ein Mensch nur je zu dem Weibe gehegt hat. Was sie sagt, das ist gut, es ist vernünstig, das weiß ich. Soll ich sie auch zum letztenmal sehn, so will ich noch einmal Diesem offenen Blick des schwarzen Auges begegnen; Drück' ich sie nie an das Herz, so will ich die Brust und die Schultern

Einmal noch sehn, die mein Arm so sehr zu umschließen begehret;

Will den Mund noch sehen, von dem ein Kuß und das Ja mich

Glücklich macht auf ewig, das Nein mich auf ewig zerstöret. Aber laßt mich allein! Ihr sollt nicht warten. Begebet Euch zu Vater und Mutter zurück, damit sie erfahren,





Daß sich ber Sobn nicht geirrt, und daß es werth ist, bas Mädchen.

Und so laßt mich allein! Ten Fußweg über den Hügel Un den Birnbaum hin, und unsern Weinberg hinunter, Geh' ich näher nach Hause zurück. D, daß ich die Traute Freudig und schnell heimführte! Vielleicht auch schleich' ich alleine

Jene Pfade nach Haus, und betrete froh fie nicht wieder.

Also sprach er und gab dem geistlichen Herren die Zügel, Der verständig sie faßte, die schäumenden Rosse beherrschend, Schnell den Wagen bestieg und den Sit des Führers besetzte.

Aber du zaudertest noch, vorsichtiger Nachbar, und sagtest: Gern vertrau' ich, mein Freund, Euch Seel' und Geist und Gemuth an;

Aber Leib und Gebein ift nicht zum Besten verwahret, Wenn die geistliche Hand der weltlichen Zügel sich anmaßt.

Doch du lächeltest drauf, verständiger Pfarrer, und sagtest: Sitet nur ein, und getrost vertraut mir den Leib, wie die Seele;

Denn geschickt ist die Hand schon lange, den Zügel zu führen, Und das Auge geübt, die künstlichste Wendung zu treffen; Denn wir waren in Straßburg gewohnt, den Wagen zu lenken, MIs ich den jungen Baron dahin begleitete; täglich Rollte der Wagen, geleitet von mir, das hallende Thor durch,

Staubige Wege hinaus, bis fern zu den Auen und Linden, Mitten durch Schaaren des Bolks, das mit Spazieren den Tag lebt. Halb getröstet bestieg darauf der Nachbar den Wagen, Saß wie einer, der sich zum weislichen Sprunge bereitet; Und die Hengste rannten nach Hause, begierig des Stalles. Aber die Wolke des Staubs quoll unter den mächtigen Hufen.

Lange noch stand der Jüngling, und sah den Staub sich erheben,

Sah den Staub sich zerstreun; so stand er ohne Gedanken.





#### Erato.

#### Dorothea.

Wie der wandernde Mann, der vor dem Sinken der Sonne Sie noch einmal ins Auge, die schnellverschwindende, faßte, Dann im dunkeln Gebüsch und an der Seite des Felsens Schweben siehet ihr Bild; wohin er die Blicke nur wendet, Eilet es vor und glänzt und schwankt in herrlichen Farben: So bewegte vor Hermann die liebliche Bildung des Mädechens

Sanft fich vorbei, und schien dem Pfad' ins Getreide zu folgen.

Aber er fuhr aus dem staunenden Traum auf, wendete langsam

Nach dem Dorfe sich zu, und staunte wieder; denn wieder Kam ihm die hohe Gestalt des herrlichen Mädchens entgegen. Fest betrachtet' er sie; es war kein Scheinbild, sie war es Selber. Den größeren Krug und einen kleinern am Henkel Tragend in jeglicher Hand, so schritt sie geschäftig zum Brunnen.

Und er ging ihr freudig entgegen. Es gab ihm ihr Anblick Muth und Kraft; er sprach zu seiner Berwunderten also: Find' ich dich, wackeres Mädchen, so bald aufs neue besichäftigt,

Hülfreich andern zu sein und gern zu erquiden die Menschen? Sag', warum fommst du allein zum Quell, der doch so entfernt liegt,

Da sich andere doch mit dem Wasser des Dorfes begnügen? Freilich ist dieß von besonderer Kraft und lieblich zu kosten. Jener Kranken bringst du es wohl, die du treulich gerettet?

Freundlich begrüßte sogleich das gute Mädchen den Jüngling,

Sprad: So ist schon bier der Weg mir zum Brunnen be- lohnet,

Da ich finde den Guten, der uns so vieles gereicht hat; Denn der Anblick des Gebers ift, wie die Gaben, erfreulich. Kommt und sebet doch selber, wer Eure Milde genossen, Und empfanget den rubigen Dank von allen Erquickten. Daß Ibr aber sogleich vernehmet, warum ich gekommen, Hier zu schöpfen, wo rein und unablässig der Quell fließt, Sag' ich Cuch dieß: Es haben die unvorsichtigen Menschen Alles Wasser getrübt im Dorfe, mit Pferden und Ochsen Gleich durchwatend den Quell, der Wasser bringt den Bewohnern.

Und so haben sie auch mit Waschen und Reinigen alle Tröge des Dorfes beschmutt und alle Brunnen besudelt; Denn ein jeglicher denkt nur, sich selbst und das nächste Bedürfniß

Schnell zu befried'gen und rasch, und nicht bes Folgenden benkt er.

20





Also sprach sie und war die breiten Stusen hinunter Mit dem Begleiter gelangt; und auf das Mäuerchen sesten Beide sich nieder des Quells. Sie beugte sich über, zu schöpfen;

Und er faßte den anderen Arug, und beugte sich über. Und sie saben gespiegelt ihr Bild in der Bläue des himmels Schwanken, und nickten sich zu, und grüßten sich freundlich im Spiegel.

Laß mich trinken, sagte darauf der heitere Jüngling; Und sie reicht' ihm den Krug. Dann ruhten sie beide, verstraulich

Auf die Gefäße gelehnt; sie aber sagte zum Freunde: Sage, wie sind' ich dich hier? und ohne Wagen und Pferde, Ferne vom Ort, wo ich erst dich gesehn? wie bist du gestommen?

Denkend schaute Hermann zur Erde; dann hob er die Blide

Ruhig gegen sie auf, und sah ihr freundlich ins Auge, Fühlte sich still und getrost. Jedoch ihr von Liebe zu sprechen,

Wär' ihm unmöglich gewesen; ihr Auge blickte nicht Liebe, Aber hellen Verstand, und gebot verständig zu reden. Und er faßte sich schnell, und sagte traulich zum Mädchen: Laß mich reden, mein Kind, und deine Fragen erwiedern. Deinetwegen kam ich hierher! was soll ich's verbergen? Denn ich lebe beglückt mit beiden liebenden Eltern, Denen ich treulich das Haus und die Güter helse verwalten, Als der einzige Sohn, und unsre Geschäfte sind vielsach. Alle Felder besorg' ich; der Vater waltet im Hause

Fleißig; die thätige Mutter belebt im Ganzen die Wirthschaft. Aber du hast gewiß auch ersahren, wie sehr das Gesinde Bald durch Leichtsinn und bald durch Untreu' plaget die Hausfrau,

Immer sie nöthigt zu wechseln und Fehler um Fehler zu tauschen.

Lange wünschte die Mutter daher sich ein Mädchen im Hause,

Das mit der Hand nicht allein, das auch mit dem Herzen ihr hülfe

Un der Tochter Statt, der leider frühe verlornen.

Nun, als ich heut' am Wagen dich sah, in froher Gewandtheit,

Sah die Stärke des Arms und die volle Gesundheit der Glieder,

Als ich die Worte vernahm, die verständigen, war ich betroffen,

Und ich eilte nach Hause, den Eltern und Freunden die Fremde

Rühmend nach ihrem Berdienst. Run komm' ich dir aber zu sagen,

Was sie wünschen, wie ich. — Berzeih' mir die stotternde Rede.

Scheuet Euch nicht, so sagte sie drauf, das Weitre zu sprechen;

Ihr beleidigt mich nicht, ich hab' es dankbar empfunden. Sagt es nur grad heraus; mich kann das Wort nicht ersichrecken:

Dingen möchtet Ihr mich als Magd für Later und Mutter, Zu versehen das Haus, das wohlerhalten Cuch dasteht;





Und Ihr glaubet an mir ein tüchtiges Mädchen zu sinden, Zu der Arbeit geschickt und nicht von rohem Gemüthe. Euer Antrag war turz; so soll die Antwort auch furz senn. Ja, ich gehe mit Euch, und folge dem Ruse des Schicksals. Meine Pflicht ist erfüllt; ich habe die Wöchnerin wieder Zu den Ihren gebracht, sie freuen sich alle der Rettung; Schon sind die meisten beisammen, die übrigen werden sich finden.

Alle denken gewiß, in kurzen Tagen zur Heimath Wiederzukehren; so pflegt sich stets ber Bertriebne zu schmeischeln.

Aber ich täusche mich nicht mit leichter Hoffnung in diesen Traurigen Tagen, die uns noch traurige Tage versprechen: Denn gelöst sind die Bande der Welt; wer knüpfet sie wieder

Als allein nur die Noth, die höchste, die uns bevorsteht! Kann ich im Hause des würdigen Manns mich, dienend, ere nähren

Unter den Augen der trefflichen Frau, so thu' ich es gerne; Denn ein wanderndes Mädchen ist immer von schwankendem Rufe.

Ja, ich gehe mit Euch, sobald ich die Krüge den Freunden Wiedergebracht und noch mir den Segen der Guten erbeten. Kommt! Ihr müsset sie sehen, und mich von ihnen empfangen.

Fröhlich hörte der Jüngling des willigen Mädchens Entschließung,

Zweifelnd, ob er ihr nun die Wahrheit sollte gestehen. Aber es schien ihm das Beste zu sepn, in dem Wahn sie zu lassen, In sein Haus sie zu führen, zu werben um Liebe nur bort erst.

Ach! und den goldenen Ring erblictt' er am Finger des Mädchens;

Und so ließ er fie fprechen, und horchte fleißig den Worten.

Laßt uns, fuhr sie nun fort, zurücke kehren! Die Mädchen

Werden immer getadelt, die lange beim Brunnen verweilen; Und doch ist es am rinnenden Quell so lieblich zu schwäßen. Also standen sie auf und schauten beide noch einmal In den Brunnen zurück, und süßes Verlangen ergriff sie.

Schweigend nahm sie darauf die beiden Krüge beim Henkel, Stieg die Stusen hinan, und Hermann folgte der Lieben. Einen Krug verlangt' er von ihr, die Bürde zu theilen. Laßt ihn, sprach sie; es trägt sich besser die gleichere Last so. Und der Herr, der künftig besiehlt, er soll mir nicht dienen. Seht mich so ernst nicht an, als wäre mein Schicksal bestenklich!

Dienen lerne bei Zeiten das Weib nach ihrer Bestimmung; Denn durch Dienen allein gelangt sie endlich zum Herrschen, Zu der verdienten Gewalt, die doch ihr im Hause gehöret. Dienet die Schwester dem Bruder doch früh, sie dienet den Eltern,

Und ihr Leben ist immer ein ewiges Gehen und Kommen, Oder ein Heben und Tragen, Bereiten und Schaffen für andre. Wohl ihr, wenn sie daran sich gewöhnt, daß kein Weg ihr zu sauer

Wird, und die Stunden der Nacht ihr sind wie die Stunden des Tages,





Daß ihr niemals die Arbeit zu klein und die Nadel zu fein bunkt,

Daß sie sich ganz vergißt, und leben mag nur in andern! Denn als Mutter, fürwahr, bedarf sie der Tugenden alle, Wenn der Säugling die Krankende weckt und Nahrung begebret

Von der Schwachen, und so zu Schmerzen Sorgen sich häufen. Zwanzig Männer verbunden ertrügen nicht diese Beschwerde, Und sie sollen es nicht; doch sollen sie dankbar es einsehn.

Also sprach sie, und war mit ihrem stillen Begleiter Durch den Garten gekommen, bis an die Tenne der Scheune, Wo die Wöchnerin lag, die sie froh mit den Töchtern verslassen.

Ienen geretteten Mädden, den schönen Bildern der Unichuld.

Beide traten hinein; und von der anderen Seite Trat, ein Kind an jeglicher Hand, der Richter zugleich ein. Diese waren bisher der jammernden Mutter verloren; Aber gefunden hatte sie nun im Gewimmel der Alte. Und sie sprangen mit Lust, die liebe Mutter zu grüßen, Sich des Bruders zu freun, des unbekannten Gespielen; Auf Dorotheen sprangen sie dann und grüßten sie freundlich.

Brod verlangend und Obst, vor allem aber zu trinken. Und sie reichte das Wasser herum. Da tranken die Kinder, Und die Wöchnerin trank mit den Töchtern, so trank auch der Richter.

Alle waren geletzt, und lobten das herrliche Wasser; Säuerlich war's und erquicklich, gesund zu trinken den Menschen. Da verseste das Mädden mit ernsten Bliden und sagte: Freunde, dieses ist wohl das lettemal, daß ich den Krug euch Führe zum Munde, daß ich die Lippen mit Wasser euch nete;

Aber wenn euch fortan am heißen Tage ber Trunk labt, Wenn ihr im Schatten ber Ruh' und ber reinen Quellen genießet,

Dann gedenket auch mein und meines freundlichen Dienstes, Den ich aus Liebe mehr als aus Verwandtschaft geleistet. Was ihr mir Gutes erzeigt, erkenn' ich durchs künftige Leben.

Ungern lass' ich euch zwar; doch jeder ist dießmal dem andern

Mehr zur Last als zum Trost, und alle müssen wir endlich Uns im fremden Lande zerstreun, wenn die Rücksehr versagt ist.

Seht, hier steht der Jüngling, dem wir die Gaben verbanken,

Diese Hülle des Kinds und jene willkommene Speise.

Dieser kommt und wirbt, in seinem Haus mich zu sehen,
Daß ich diene daselbst den reichen trefslichen Eltern;
Und ich schlag' es nicht ab; denn überall dienet das Mädchen,
Und ihr wäre zur Last, bedient im Hause zu ruhen.
Ulso solg' ich ihm gern; er scheint ein verständiger Jüngling,
Und so werden die Eltern es sehn, wie Reichen geziemet.

Darum lebet nun wohl, geliebte Freundin, und freuet
Euch des lebendigen Säuglings, der schon so gesund Euch
anblickt.

Drücket Ihr ihn an die Brust in diesen farbigen Wickeln, D, so gedenket des Jünglings, des guten, der sie uns reichte, Und der künftig auch mich, die Eure, nähret und kleidet.





Und 3hr, trefflicher Mann, so sprach sie gewendet zum Richter,

Sabet Dant, daß Ihr Bater mir wart in mancherlei Fällen.

Und sie kniete darauf zur guten Wöchnerin nieder, Küßte die weinende Frau, und vernahm des Segens Gelispel. Aber du sagtest indeß, ehrwürdiger Richter, zu Hermann: Billig send Ihr, o Freund, zu den guten Wirthen zu zählen, Die mit tüchtigen Menschen den Haushalt zu führen bedacht sind.

Denn ich habe wohl oft gesehn, daß man Rinder und Pferde,

So wie Schafe, genau bei Tausch und Handel betrachtet; Aber den Menschen, der alles erhält, wenn er tüchtig und gut ist,

Und der alles zerstreut und zerstört durch falsches Beginnen, Diesen nimmt man nur so auf Glück und Zufall ins Haus ein,

Und bereuet zu fpat ein übereiltes Entschließen.

Aber es scheint, Ihr versteht's; denn Ihr habt ein Mädchen erwählet,

Euch zu dienen im Haus und Euren Eltern, das brav ist. Haltet sie wohl! Ihr werdet, so lang sie der Wirthschaft sich annimmt,

Richt bie Schwester vermiffen, noch Gure Eltern Die Tochter.

Biele kamen indeß, der Wöchnerin nahe Verwandte, Manches bringend und ihr die bessere Wohnung verkündend. Alle vernahmen des Mädchens Entschluß, und segneten Hersmann

Mit bedeutenden Bliden und mit besondern Gedanken.

Denn so sagte wohl eine zur andern flüchtig ans Ohr hin: Wenn aus dem Herrn ein Bräutigam wird, so ist sie gesborgen.

Hermann faßte darauf sie bei der Hand an und sagte: Laß uns gehen; es neigt sich der Tag, und sern ist das Städtchen.

Lebhaft gesprächig umarmten darauf Dorotheen die Weiber. Hermann zog sie hinweg; noch viele Grüße befahl sie. Aber da sielen die Kinder, mit Schrein und entseslichem Weinen,

Ihr in die Kleider, und wollten die zweite Mutter nicht lassen.

Alber ein' und die andre der Weiber sagte gebietend: Stille, Kinder! sie geht in die Stadt und bringt euch des guten

Zuckerbrodes genug, das euch der Bruder bestellte, Als der Storch ihn jüngst beim Zuckerbäcker vorbeitrug, Und ihr sehet sie bald mit den schön vergoldeten Deuten. Und so ließen die Kinder sie los, und Hermann entriß sie Noch den Umarmungen kaum und den fernewinkenden Tüchern.





# Melpomene.

## Hermann und Dorothea.

Also gingen die zwei entgegen der sinkenden Sonne, Die in Wolfen sich tief, gewitterdrohend, verhüllte; Aus dem Schleier, bald hier bald dort, mit glühenden Blicken

Strahlend über das Feld die ahnungsvolle Beleuchtung. Möge das drohende Wetter, so sagte Hermann, nicht etwa Schloßen uns bringen und heftigen Guß; denn schön ist die Ernte.

Und sie freuten sich beide des hohen wankenden Kornes, Das die Durchschreitenden fast, die hohen Gestalten, erreichte.

Und es sagte darauf das Mädchen zum leitenden Freunde: Guter, dem ich zunächst ein freundlich Schicksal verdanke, Dach und Fach, wenn im Freien so manchem Vertriebnen der Sturm dräut!

Saget mir jest vor allem, und lehret die Eltern mich kennen,

Denen ich künftig zu dienen von ganzer Seele geneigt bin; Goethe, hermann und Dorothea.

Denn kennt jemand den Herrn, so kann er ihm leichter genug thun,

Wenn er die Dinge bedenkt, die jenem die wichtigsten scheinen, Und auf die er den Sinn, den festbestimmten, gesetzt hat. Darum saget mir doch: wie gewinn' ich Bater und Mutter?

Und es versetzte dagegen der gute, verständige Jüngling: D, wie geb' ich dir Necht, du gutes, tressliches Mädchen, Daß du zuvörderst dich nach dem Sinne der Eltern befragest! Denn so strebt' ich bisher vergebens, dem Bater zu dienen, Wenn ich der Wirthschaft mich, als wie der meinigen, annahm, Früh den Acker und spät und so besorgend den Weinberg. Meine Mutter befriedigt' ich wohl, sie wußt' es zu schäpen; Und so wirst du ihr auch das tresslichste Mädchen erscheinen, Wenn du das Haus besorgst, als wenn du das Deine bebächtest.

Aber dem Bater nicht so; denn dieser liebet den Schein auch. Gutes Mädchen, halte mich nicht für kalt und gefühlloß, Wenn ich den Bater dir sogleich, der Fremden, enthülle. Ja, ich schwör' es, das erstemal ist's, daß frei mir ein solches

Wort die Zunge verläßt, die nicht zu schwaßen gewohnt ist; Aber du lockst mir hervor aus der Brust ein jedes Vertrauen. Einige Zierde verlangt der gute Vater im Leben, Wünschet äußere Zeichen der Liebe, so wie der Verehrung, Und er würde vielleicht vom schlechteren Diener befriedigt, Der dieß wüßte zu nußen, und würde dem besseren gram seyn.

Freudig sagte sie drauf, zugleich die schnelleren Schritte Durch den dunkelnden Pfad verdoppelnd mit leichter Bewegung:





Beide zusammen hoff' ich fürwahr zufrieden zu stellen; Denn der Mutter Sinn ist wie mein eigenes Wesen, Und der äußeren Zierde bin ich von Jugend nicht fremde. Unsere Nachdarn, die Franken, in ihren früheren Zeiten Hielten auf Hösslichkeit viel; sie war dem Edlen und Bürger Wie den Bauern gemein, und jeder empfahl sie den Seinen. Und so brachten bei uns auf deutscher Seite gewöhnlich Auch die Kinder des Morgens mit Händeküssen und Knixchen Segenswünsche den Eltern, und hielten sittlich den Tag aus. Alles, was ich gelernt und was ich von jung auf gewohnt bin,

Was von Herzen mir geht — ich will es dem Alten er= zeigen.

Aber wer fagt mir nunmehr: wie foll ich dir felber begegnen, Dir, bem einzigen Sohne, und fünftig meinem Gebieter?

Also sprach sie, und eben gelangten sie unter den Birn-

Herrlich glänzte der Mond, der volle, vom Himmel herunter; Nacht war's, völlig bedeckt das letzte Schimmern der Sonne. Und so lagen vor ihnen in Massen gegen einander, Lichter, hell wie der Tag, und Schatten dunkeler Nächte. Und es hörte die Frage, die freundliche, gern in dem Schatten

Hermann des herrlichen Baums, am Orte, der ihm so lieb war,

Der noch heute die Thränen um seine Vertriebne gesehen. Und indem sie sich nieder ein wenig zu ruhen gesetzet, Sagte der liebende Jüngling, die Hand des Mädchens ers greifend:

Laß bein Berg bir es fagen, und folg' ihm frei nur in allem.

Aber er wagte kein weiteres Wort, so sehr auch die Stunde Günstig war; er fürchtete nur ein Nein zu ereilen. Ach! und er fühlte den Ring am Finger, das schmerzliche Zeichen.

Also saßen sie still und schweigend neben einander.

Aber das Mädchen begann und sagte: Wie find' ich des Mondes

Herrlichen Schein so füß! er ist der Klarheit des Tags gleich. Seh' ich doch dort in der Stadt die Häuser deutlich und Höfe,

Un dem Giebel ein Fenster; mich däucht, ich gable die Scheiben.

Was du siehst, versetzte darauf der gehaltene Jüngling, Das ist unsere Wohnung, in die ich nieder dich führe, Und dieß Fenster dort ist meines Zimmers im Dache, Das vielleicht das deine nun wird; wir verändern im Hause. Diese Felder sind unser, sie reisen zur morgenden Ernte. Hier im Schatten wollen wir ruhn und des Mahles genießen.

Aber laß uns nunmehr hinab durch Weinberg und Garten Steigen; denn sieh, es rückt das schwere Gewitter herüber, Wetterleuchtend und bald verschlingend den lieblichen Vollmond.

Und so standen sie auf und wandelten nieder, das Feld hin,

Durch das mächtige Korn, der nächtlichen Klarheit sich freuend;

Und fie waren zum Weinberg gelangt und traten ins Dunkel.





Und so leitet' er sie die vielen Platten hinunter, Die, unbehauen gelegt, als Stufen dienten im Laubgang. Langsam schritt sie hinab, auf seinen Schultern die Hände; Und mit schwankenden Lichtern, durchs Laub, überblickte der Mond sie,

Ch' er, von Wetterwolken umhüllt, im Dunkeln das Baar ließ. Sorglich stütte der Starke das Mädchen, das über ihn herhing; Aber sie, unkundig des Steigs und der roheren Stusen, Fehlte tretend; es knackte der Fuß, sie drohte zu fallen. Silig streckte gewandt der sinnige Jüngling den Arm auß, Hielt empor die Geliebte; sie fank ihm leis' auf die Schulter, Brust war gesenkt an Brust und Wang' an Wange. So stand er,

Starr wie ein Marmorbild, vom ernsten Willen gebändigt, Drückte nicht fester sie an, er stemmte sich gegen die Schwere. Und so fühlt' er die herrliche Last, die Wärme des Herzens, Und den Balsam des Athems, an seinen Lippen verhauchet, Trug mit Mannesgefühl die Heldengröße des Weibes.

Doch sie verhehlte den Schmerz, und sagte die scherzenben Worte:

Das bedeutet Verdruß, so sagen bedenkliche Leute, Wenn beim Eintritt ins Haus, nicht fern von der Schwelle, ber Fuß knackt.

Hätt' ich mir doch, fürwahr, ein besseres Zeichen gewünschet! Laß uns ein wenig verweilen, damit dich die Eltern nicht tadeln

Wegen der hinkenden Magd, und ein schlechter Wirth du erscheinest.

## Urania.

## Aussicht.

Musen, die ihr so gern die herzliche Liebe begünstigt, Auf dem Wege bisher den tresslichen Jüngling geleitet, An die Brust ihm das Mädchen noch vor der Verlobung gedrückt habt,

Helfet auch ferner den Bund des lieblichen Paares vollenden. Theilet die Wolten sogleich, die über ihr Glück sich heraufziehn! Aber saget vor allem, was jest im Hause geschiehet.

Ungeduldig betrat die Mutter zum drittenmal wieder Schon das Zimmer der Männer, das sorglich erst sie verlassen, Sprechend vom nahen Gewitter, vom schnellen Verdunkeln des Mondes:

Dann vom Außenbleiben des Sohns und der Nächte Gefahren;

Tadelte lebhaft die Freunde, daß, ohne das Mädchen zu sprechen,

Dhne zu werben für ihn, sie so bald sich vom Jüngling getrennet.





Made nicht schlimmer das Nebel! versetzt' unmuthig der Bater;

Denn du siehst, wir harren ja selbst und warten des Ausgangs.

Alber gelassen begann der Nachbar sitzend zu sprechen: Immer verdant' ich es doch in solch unruhiger Stunde Meinem seligen Bater, der mir, als Knaben, die Wurzel Aller Ungeduld ausriß, daß auch kein Fäschen zurücklieb, Und ich erwarten lernte sogleich, wie keiner der Weisen.

Sagt, versetzte der Pfarrer, welch Kunststück brauchte der Alte?

Das erzähl' ich euch gern, denn jeder kann es sich merken, Sagte der Nachbar darauf. Als Knabe stand ich am Sonntag

Ungeduldig einmal, die Kutsche begierig erwartend, Die uns sollte hinaus zum Brunnen führen der Linden. Doch sie kam nicht; ich lief, wie ein Wiesel, dahin und dorthin,

Treppen hinauf und hinab, und von dem Fenster zur Thüre. Meine Hände prickelten mir; ich kratte die Tische, Trappelte stampsend herum, und nahe war mir das Weinen. Alles sah der gelassene Mann; doch als ich es endlich Gar zu thöricht betrieb, ergriff er mich ruhig beim Arme, Führte zum Fenster mich hin, und sprach die bedenklichen Worte:

Siehst du des Tischlers da drüben für heute geschlossene Werkstatt?

Morgen eröffnet er sie, da rühret sich Hobel und Säge, Und so geht es von frühe bis Abend die fleißigen Stunden.

Aber bedenke dir dieß: der Morgen wird künftig erscheinen, Da der Meister sich regt mit allen seinen Gesellen, Dir den Sarg zu bereiten und schnell und geschickt zu vollzenden;

Und sie tragen das bretterne Haus geschäftig herüber, Das den Geduld'gen zuletzt und den Ungeduldigen aufnimmt, Und gar bald ein drückendes Dach zu tragen bestimmt ist. Alles sah ich sogleich im Geiste wirklich geschehen, Sah die Bretter gesügt und die schwarze Farbe bereitet, Saß geduldig nunmehr und harrete ruhig der Kutsche. Rennen andere nun in zweiselhafter Erwartung Ungebärdig herum, da muß ich des Sarges gedenken.

Lächelnd sagte der Pfarrer: Des Totes rührendes Bild steht

Nicht als Schreden bem Weisen, und nicht als Ende dem Frommen.

Jenen drängt es ins Leben zurud, und lehret ihn handeln; Diesem stärkt es, zu künftigem Heil, im Trübsal die Hoff= nung;

Beiden wird zum Leben der Tod. Der Bater mit Unrecht Hat dem empfindlichen Anaben den Tod im Tode gewiesen. Zeige man doch dem Jüngling des edel reifenden Alters Werth, und dem Alter die Jugend, daß beide des ewigen Areises

Sich erfreuen und so sich Leben im Leben vollende!

Aber die Thür' ging auf. Es zeigte das herrlicke Paar sich,

Und es erstaunten die Freunde, die liebenden Eltern erstaunten





lleber die Bildung der Braut, des Bräutigams Bildung vergleichbar;

Ja, es schien die Thure zu klein, die hohen Gestalten Ginzulassen, die nun zusammen betraten die Schwelle.

Hermann stellte den Eltern sie vor mit fliegenden Worten. Hier ist, sagt' er, ein Mädchen, so wie Ihr im Hause sie wünschet.

Lieber Bater, empfanget sie gut; sie verdient es. Und liebe

Mutter, befragt sie sogleich nach dem ganzen Umfang der Wirthschaft,

Daß Ihr seht, wie sehr sie verdient, Euch näher zu werden.

Cilig führt' er darauf den trefflichen Pfarrer bei Seite, Sagte: Würdiger Herr, nun helft mir aus dieser Besorgniß Schnell, und löset den Knoten, vor dessen Entwicklung ich schaudre.

Denn ich habe das Mädchen als meine Braut nicht geworben,

Sondern sie glaubt, als Magd in das Haus zu gehn, und ich fürchte,

Daß unwillig sie flieht, sobald wir gedenken der Heirath. Aber entschieden sey es sogleich! Richt länger im Jrrthum Soll sie bleiben, wie ich nicht länger den Zweisel ertrage. Eilet und zeiget auch hier die Weisheit, die wir verehren! Und es wendete sich der Geistliche gleich zur Gesellschaft. Aber leider getrübt war durch die Rede des Vaters Schon die Seele des Mädchens; er hatte die munteren Worte,

Mit behaglicher Urt, im guten Sinne gesprochen:

Ja, das gefällt mir, mein Kind! Mit Freuden erfahr' ich, der Sohn hat

Auch, wie der Bater, Geschmack, der seiner Zeit es gewiesen, Immer die Schönste zum Tanze geführt, und endlich die Schönste

In sein Haus, als Frau, sich geholt; das Mütterchen war es. Denn an der Braut, die der Mann sich erwählt, läßt gleich sich erkennen,

Welches Geistes er ist, und ob er sich eigenen Werth fühlt. Aber Ihr brauchtet wohl auch nur wenig Zeit zur Entsschließung?

Denn mich dunket fürwahr, ihm ift so schwer nicht zu folgen.

Hermann hörte die Worte nur flüchtig; ihm bebten die Glieder

Innen, und stille war der ganze Kreis nun auf einmal.

Aber das treffliche Mädchen, von solchen spöttischen Worten,

Wie sie ihr schienen, verletzt und tief in der Seele getroffen, Stand, mit fliegender Nöthe die Wange bis gegen den Nacken

Nebergossen; doch bielt sie sich an und nahm sich zusammen, Sprach zu dem Alten darauf, nicht völlig die Schmerzen verbergend:

Traun! zu solchem Empfang hat mich der Sohn nicht bereitet, Der mir des Vaters Art geschildert, des trefflichen Bürgers; Und ich weiß, ich stehe vor Euch, dem gebildeten Manne, Der sich klug mit jedem beträgt, und gemäß den Personen. Aber so scheint es, Ihr fühlt nicht Mitleid genug mit der Armen,

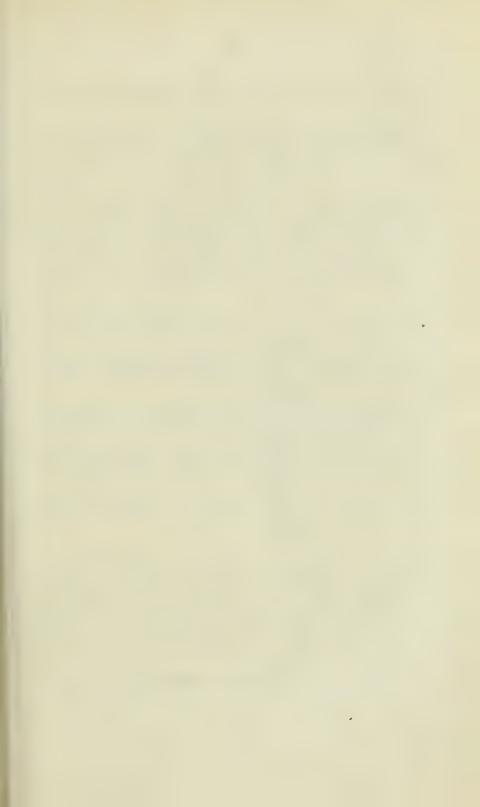



Die nun die Schwelle betritt und die Such zu dienen bereit ist;

Denn sonst würdet Ibr nicht mit bitterem Spotte mir zeigen, Wie entfernt mein Geschick von Eurem Sohn und von Euch sev.

Freilich tret' ich nur arm, mit kleinem Bündel ins Haus ein, Das, mit allem versehn, die frohen Bewohner gewiß macht; Aber ich kenne mich wohl, und fühle das ganze Verhältniß. Ist es edel, mich gleich mit solchem Spotte zu treffen, Der auf der Schwelle beinah mich schon aus dem Hause zurücktreibt?

Bang bewegte sich Hermann, und winkte dem geistlichen Freunde,

Daß er ins Mittel sich schlüge, sogleich zu verscheuchen den Frethum.

Gilig trat der Kluge heran, und schaute des Mädchens Stillen Verdruß und gehaltenen Schmerz und Thränen im Auge.

Da befahl ihm sein Geist, nicht gleich die Verwirrung zu lösen,

Sondern vielmehr das bewegte Gemüth zu prüfen des Mädchens.

Und er sagte darauf zu ihr mit versuchenden Worten: Sicher, du überlegtest nicht wohl, o Mädchen des Auslands, Wenn du bei Fremden zu dienen dich allzu eilig entschlossest, Was es heiße, das Haus des gebietenden Herrn zu betreten; Denn der Handschlag bestimmt das ganze Schicksal des Jahres,

Und gar vieles zu dulden verbindet ein einziges Jawort.

Sind doch nicht das schwerste des Diensts die ermüdenden Wege,

Nicht der bittere Schweiß der ewig drängenden Arbeit; Denn mit dem Knechte zugleich bemüht sich der thätige Freie; Aber zu dulden die Laune des Herrn, wenn er ungerecht tadelt,

Oder dieses und jenes begehrt, mit sich selber in Zwiespalt, Und die Heftigkeit noch der Frauen, die leicht sich erzürnet, Mit der Kinder rober und übermüthiger Unart:

Das ist schwer zu ertragen, und doch die Pflicht zu erfüllen Ungefäumt und rasch, und selbst nicht mürrisch zu stocken. Doch du scheinst mir dazu nicht geschickt, da die Scherze des Baters

Schon dich treffen so tief, und doch nichts gewöhnlicher vorkommt,

Ms ein Mädden zu plagen, daß wohl ihr ein Jüngling gefalle.

Also sprach er. Es fühlte die treffende Rede das Mädchen, Und sie hielt sich nicht mehr; es zeigten sich ihre Gesühle Mächtig, es hob sich die Brust, aus der ein Seufzer hervordrang,

Und sie sagte sogleich mit beiß vergossenen Thränen: D, nie weiß der verständige Mann, der im Schmerz uns zu rathen

Denkt, wie wenig sein Wort, das kalte, die Brust zu befreien Je von dem Leiden vermag, das ein hohes Schicksal uns auflegt.

Ihr fend glüdlich und froh, wie follt' ein Scherz euch verwunden!





Doch der Krankende fühlt auch schmerzlich die leise Berührung. Nein, es bülfe mir nichts, wenn selbst mir Berstellung gelänge.

Beige sich gleich, was später nur tiefere Schmerzen vermehrte Und mich drängte vielleicht ein stillverzehrendes Elend. Laßt mich wieder hinweg! Ich darf im Hause nicht bleiben; Ich will fort und gebe, die armen Meinen zu suchen, Die ich im Unglück verließ, für mich nur das Bessere wählend.

Dieß ist mein fester Entschluß; und ich darf euch darum nun bekennen,

Was im Herzen sich sonst wohl Jahre hätte verborgen. Ja, des Vaters Spott hat tief mich getroffen: nicht, weil ich Stolz und empfindlich bin, wie es wohl der Magd nicht geziemet,

Sondern weil mir fürwahr im Herzen die Neigung sich regte Gegen den Jüngling, der heute mir als ein Erretter ersichienen.

Denn als er erst auf der Straße mich ließ, so war er mir immer

In Gedanken geblieben; ich dachte des glücklichen Mädchens, Das er vielleicht schon als Braut im Herzen möchte bewahren. Und als ich wieder am Brunnen ihn fand, da freut' ich mich seines

Anblicks so sehr, als wär' mir der Himmlischen einer ers schienen,

Und ich folgt' ihm so gern, als nun er zur Magd mich geworben.

Doch mir schmeichelte freilich das Herz (ich will es gestehen) Auf dem Wege hierher, als könnt' ich vielleicht ihn verdienen, Wenn ich würde des Hauses dereinst unentbehrliche Stüpe. Aber, ach! nun seh' ich zuerst die Gefahren, in die ich Mich begab, so nah dem still Geliebten zu wohnen. Nun erst fühl' ich, wie weit ein armes Mädchen entfernt ist Bon dem reicheren Jüngling, und wenn sie die tüchtigste wäre.

Alles das hab' ich gesagt, damit ihr das Herz nicht ver= kennet,

Das ein Zufall beleidigt, dem ich die Besinnung verdanke. Denn das mußt' ich erwarten, die stillen Wünsche verbergend, Daß er sich brächte zunächst die Braut zum Hause geführet; Und wie hätt' ich alsdann die heimlichen Schmerzen ertragen! Glücklich bin ich gewarnt, und glücklich löst das Geheimniß Von dem Busen sich los, jest, da noch das Uebel ist heilbar. Aber das sey nun gesagt. Und nun soll im Hause mich länger

Hier nichts halten, wo ich beschämt und ängstlich nur stehe, Frei die Neigung bekennend und jene thörichte Hossnung. Nicht die Nacht, die breit sich bedeckt mit sinkenden Wolken, Nicht der rollende Donner (ich hör' ihn) soll mich vershindern,

Nicht des Regens Guß, der draußen gewaltsam herabschlägt, Noch der sausende Sturm. Das hab' ich alles ertragen Auf der traurigen Flucht, und nah am verfolgenden Feinde. Und ich gehe nun wieder hinaus, wie ich lange gewohnt bin, Von dem Strudel der Zeit ergriffen, von allem zu scheiden. Lebet wohl! ich bleibe nicht länger; es ist nun geschehen.

Also sprach sie, sich rasch zurück nach der Thüre bewegend,

Unter dem Arm das Bündelchen noch, das sie brachte, bewahrend.





Aber die Mutter ergriff mit beiden Armen das Mädchen, Um den Leib sie fassend, und rief verwundert und staunend: Sag', was bedeutet mir dieß? und diese vergeblichen Thränen? Nein, ich lasse dich nicht; du bist mir des Sohnes Verlobte.

Aber der Bater stand mit Widerwillen dagegen, Auf die Weinende schauend, und sprach die verdrießlichen Worte:

Also das ist mir zulett für die höchste Nachsicht geworden, Daß mir das Unangenehmste geschieht noch zum Schlusse des Tages!

Denn mir ist unleidlicher nichts, als Thränen der Weiber, Leidenschaftlich Geschrei, das heftig verworren beginnet, Was mit ein wenig Bernunst sich ließe gemächlicher schlichten. Mir ist lästig, noch länger dieß wunderliche Beginnen Anzuschauen. Vollendet es selbst; ich gehe zu Bette. Und er wandte sich schnell, und eilte zur Kammer zu gehen, Wo ihm das Chbett stand, und wo er zu ruhen gewohnt war. Aber ihn hielt der Sohn, und sagte die slehenden Worte: Vater, eilet nur nicht und zürnt nicht über das Mädchen! Ich nur habe die Schuld von aller Verwirrung zu tragen, Die unerwartet der Freund noch durch Verstellung verzwehrt hat.

Redet, würdiger Herr! denn Euch vertraut' ich die Sache. Häufet nicht Ungst und Verdruß; vollendet lieber das Ganze! Denn ich möchte so hoch Euch nicht in Zukunft verehren, Wenn Ihr Schadenfreude nur übt statt herrlicher Weisheit.

Lächelnd versetzte darauf der würdige Pfarrer und sagte: Welche Klugheit hätte denn wohl das schöne Bekenntniß Dieser Guten entlocht, und uns enthüllt ihr Gemüthe?

Ist nicht die Sorge sogleich dir zur Wonn' und Freude geworden?

Rede darum nur selbst! was bedarf es fremder Erklärung?

Mun trat Hermann hervor, und sprach die freundlichen Worte:

Laß dich die Thränen nicht reun, noch diese flüchtigen Schmerzen;

Denn sie vollenden mein Glück und, wie ich wünsche, das beine.

Nicht das treffliche Mädchen als Magd, die Fremde, zu dingen,

Kam ich zum Brunnen; ich kam, um deine Liebe zu werben. Aber, ach! mein schüchterner Blick, er konnte die Neigung Deines Herzens nicht sehn; nur Freundlichkeit sah er im Auge,

Als aus dem Spiegel du ihn des ruhigen Brunnens begrüßtest.

Dich ins Haus nur zu führen, es war schon die Hälfte des Glückes.

Aber nun vollendest du mir's! O, sen mir gesegnet! — Und es schaute das Mädchen mit tieser Rührung zum Jüngling,

Und vermied nicht Umarmung und Ruß, den Gipfel der Freude,

Wenn sie den Liebenden sind die lang' ersehnte Versichrung Künftigen Glücks im Leben, das nun ein unendliches scheinet.

Und den Uebrigen hatte der Pfarrherr alles erkläret. Aber das Mädchen kam, vor dem Vater sich horzlich mit Anmuth





Reigend, und so ihm die Hand, die zurückgezogene, kuffend, Sprach: Ihr werdet gerecht der Ueberraschten verzeihen, Erst die Thränen des Schmerzes, und nun die Thränen der Freude.

O, vergebt mir jenes Gefühl! vergebt mir auch dieses, Und laßt nur mich ins Glück, das neu mir gegönnte, mich finden!

Ja, der erste Verdruß, an dem ich Verworrene schuld war, Sen der lette zugleich! Wozu die Magd sich verpflichtet, Treu, zu liebendem Dienst, den soll die Tochter Euch leisten.

Und der Vater umarmte sie gleich, die Thränen versbergend.

Traulich fam die Mutter herbei und füßte sie herzlich, Schüttelte Hand in Hand, es schwiegen die weinenden Frauen.

Eilig faßte darauf der gute verständige Pfarrherr Erst des Vaters Hand und zog ihm vom Finger den Trauring.

(Nicht so leicht; er war von rundlichem Gliede gehalten) Nahm den Ring der Mutter darauf und verlobte die Kinder;

Sprach: Noch einmal sen der goldenen Reisen Bestimmung, Fest ein Band zu knüpfen, das völlig gleiche dem alten. Dieser Jüngling ist tief von der Liebe zum Mädchen durchs drungen,

Und das Mädchen gesteht, daß auch ihr der Jüngling ers wünscht ist.

Also verlob' ich euch hier und segn' euch fünftigen Zeiten, Mit dem Willen der Eltern, und mit dem Zeugniß des Freundes. Und es neigte sich gleich mit Segenswünschen der Nachbar. Aber als der geistliche Herr den goldenen Reif nun Steckt' an die Hand des Mädchens, erblickt' er den anderen staunend,

Den schon Hermann zuvor am Brunnen sorglich betracktet. Und er sagte darauf mit freundlich scherzenden Worten: Wie! du verlobest dich schon zum zweitenmal? Daß nicht der erste

Bräutigam bei dem Altar sich zeige mit hinderndem Einspruch!

Aber sie sagte darauf: o, laßt mich dieser Erinnrung Einen Augenblick weihen! Denn wohl verdient sie der Gute, Der mir ihn scheidend gab und nicht zur Heimath zurücktam. Alles sah er voraus, als rasch die Liebe der Freiheit, Als ihn die Lust, im neuen veränderten Wesen zu wirken, Trieb, nach Paris zu gehn, dahin, wo er Kerker und Todfand.

Lebe glücklich, sagt' er. Ich gehe; benn alles bewegt sich Jetzt auf Erden einmal, es scheint sich alles zu trennen. Grundgesetze lösen sich auf der sestesten Staaten, Und es löst der Besitz sich los vom alten Besitzer, Freund sich los von Freund; so löst sich Liebe von Liebe. Ich verlasse dich hier; und, wo ich jemals dich wieder Finde — wer weiß es? Bielleicht sind diese Gespräche die Letten.

Mur ein Fremdling, sagt man mit Recht, ist der Mensch hier auf Erden;

Mehr ein Fremdling als jemals ift nun ein jeder geworden. Uns gehört der Boden nicht mehr; es wandern die Schäte; Gold und Silber schmilzt aus den alten heiligen Formen;





Alles regt sich, als wollte die Welt, die gestaltete, rückwärts Lösen in Chaos und Nacht sich auf, und neu sich gestalten. Du bewahrst mir dein Herz; und finden dereinst wir uns wieder

Ueber den Trümmern der Welt, so sind wir erneute Geichopfe,

Umgebildet und frei und unabhängig vom Schickfal. Denn was fesselte den, der solche Tage durchlebt hat! Aber soll es nicht senn, daß je wir, aus diesen Gefahren Glücklich entronnen, uns einst mit Freuden wieder umsfangen,

D, so erhalte mein schwebendes Bild vor beinen Gedanken, Daß du mit gleichem Muthe zu Glück und Unglück bereit senst!

Locket neue Wohnung dich an und neue Verbindung, So genieße mit Dank, was dann dir das Schicksal bereitet. Liebe die Liebenden rein, und halte dem Guten dich dankbar. Aber dann auch setze nur leicht den beweglichen Fuß auf; Denn es lauert der doppelte Schmerz des neuen Verlustes. Heilig sen dir der Tag; doch schäße das Leben nicht höher Als ein anderes Gut, und alle Güter sind trüglich. Also sprach er; und nie erschien der Edle mir wieder. Alles verlor ich indeß, und tausendmal dacht' ich der Warsnung.

Nun auch bent' ich des Worts, da schön mir die Liebe das Glück hier

Neu bereitet und mir die herrlichsten Hoffnungen aufschließt. D, verzeih, mein trefflicher Freund, daß ich, selbst an dem Urm dich

Haltend, bebe! So scheint bem endlich gelandeten Schiffer Auch der sicherste Grund bes festesten Bodens zu schwanken.

Also sprach sie, und stedte die Ringe neben einander. Aber ber Bräutigam sprach mit edler männlicher Rührung: Desto fester sen, bei der allgemeinen Erschüttrung, Dorothea, der Bund! Wir wollen halten und dauern, Teft uns halten und fest ber schönen Guter Besithum. Denn der Menich, der zur ichwankenden Zeit auch ichwan-

tend gesinnt ist,

Der vermehret das Uebel, und breitet es weiter und weiter; Aber wer fest auf dem Sinne beharrt, der bildet die Welt sich. Nicht dem Deutschen geziemt es, Die fürchterliche Bewegung Fortzuleiten, und auch zu wanten hierhin und dorthin. Dieß ift unser! so laß uns sagen und so es behaupten! Denn es werden noch stets die entschlossenen Bölker gepriesen, Die für Gott und Geset, für Eltern, Beiber und Rinder Stritten und gegen ben Geind gusammenstebend erlagen. Du bist mein; und nun ist das Meine meiner als jemals. Nicht mit Rummer will ich's bewahren und forgend genießen, Sondern mit Muth und Kraft. Und droben dießmal die Reinde,

Dder fünftig, fo rufte mich felbst und reiche die Waffen. Weiß ich durch dich nur versorat das haus und die liebenden Eltern.

D, so stellt sich die Brust bem Feinde sicher entgegen. Und gedächte jeder wie ich, so stunde die Macht auf Gegen die Macht, und wir erfreuten uns alle bes Friedens.





## Nathan der Weise.

Gin dramatisches Gedicht in fünf Aufzügen

non

Gotth. Ephr. Leffing.

Stuttgart.

G. J. Göschen'sche Verlagshanblung. 1869.

R. Sofbuchdruderei Bu Guttenberg (Carl Grüninger) in Stuttgart.



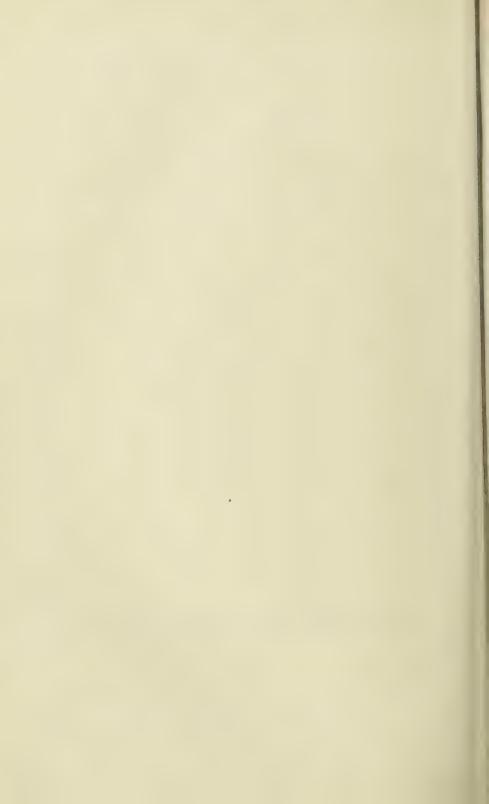

Gleich nach ber Rudtehr von feiner italienifden Reife, im Febr. 1776, nahm fich Leffing vor, einen alten Entwurf zu einem Schaufviele. bas er auf die Beschichte bes Juden Meldisebech im Decamerone bes Boccaccio (1, 3) gegründet hatte, vollende aufe Reine zu bringen und bruden ju laffen. Er unterhielt fich mit feinen Braunschweiger Freunden Schmid und Eichenburg barüber, ließ aber ben Blan fallen, ba ihn bas Arrangement feiner miftichen Lage, die Berhandlungen mit bem Erbpringen und, ale biefe befriedigend abgeschloffen waren, feine bevorftehende Berheirathung zerftreuten. Ale er, nach dem Tode der Frau, fich in die theologischen Streitigkeiten immer tiefer verwidelt und burch die Confidcation einer bahin einichlagenden Schrift, sowie durch tie Burudnahme feiner Cenfurfreiheit bedrängt, ja in seiner Existeng geführdet fah, fiel ihm in der Racht vom 10. auf ben 11. August 1778 ber alte Plan wieber ein, an bem er nur einige fleine Beränderungen vorzunehmen brauchte, um feinen Wegnern auf einer andern Ceite bamit in Die Flanke gu fallen. Er wollte ver= fuchen, ob man ihn auf feiner alten Kangel, auf bem Theater wenigstens noch ungeftort wolle predigen laffen. Die erforderlichen Beränderungen waren in kurzer Zeit bewerkstelligt und die Arbeit war zu Anfang November jo vollfommen fertig, wie nur immer ein Stud von ihm fertig gemefen, wenn er ben Drud anfangen lieft, bas heißt, Leffing war mit bem Blane im Allgemeinen fertig und mochte auch ichon eine Art von Scenarium entworfen und in Proja auszuarbeiten begonnen haben. Bon bem was gegen= wartig im Rathan - fo bieg bas Ctud - fteht , ftand bamale noch teine Beile auf bem Papier. Schon im August ließ er eine Anfündigung und Ginladung gur Subscription druden, ohne von dem Inhalte feines 'Rathan, ber Beije, in fünf Aufzugen' etwas Naberes zu fagen, als baf berfelbe einer dramatischen Bearbeitung höchft würdig fen und der Berfaffer Alles thun werde, um mit biefer Bearbeitung felbft gufrieden gu fenn. Die Gubfcription, um dies beiläufig ju bemerten, fiel fo ergiebig aus, bag Leffing jelbst allein 1200 Eremplare für die bei ihm angemeldeten Subscribenten bedurfte. Und doch wußte Niemand, was er zu erwarten habe; Alles war gespannt und beforgte fich, Gott weiß mas. Gelbft fein Bruder bachte an ein Luftspiel, ein fathrifdes Stud, mit dem Leffing hohnlachend ben theo= logischen Kampiplat verlaffen wolle; fogar fein Freund Dlojes, ber aus Nathans judifdem Charafter boch nichts Lächerliches vermuthen fonnte

bachte, Leffing wolle in seinem Stud bie Thorheit ber Theologen verlachen laffen. Wie mußten die Freunde sammt den Gegnern überraicht fenn, als sie den Nathan endlich erhielten!

Lessing begann seinen prosarichen Entwurs am 14. Nov. 1778 zu verstsiren und konnte schon am 19. März 1779 das letzte drucksertige Wanuscript nach Berlin einsenden. Er bediente sich bei der Ausarbeitung in Bezug auf den Bers des Nathes seines Freundes Namler, dem er, die auf einige Rieinigkeiten, in denen er seinen Willen haben wollte, unbedingt folgte. Er hatte den fünffüßigen Jambus gewählt, der seitdem von den Dramatikern angenemmen wurde und die auf die Gegenwart der herrschende Vere der Bühne geblieben ist.

Anjangs wollte Lessing das dramatische Gedicht mit einer Borrede, einer Abhandlung, in der unter anderm die dramatische Interpunktion sür die Schanspieler erörtert werden sollte, und einem Nachspiele unter dem Titel 'der Derwisch' begleiten, gab aber, als der Truck gegen Erwarten weiter auslich, den Borsat auf und verschob dies alles sür eine zweite Auflage oder einen zweiten Theil. Er glandte im Lause des Sommers Zeit genug dazu zu haben, wurde jedoch durch Kränklichkeit und durch seine theoslogischen Streitigkeiten daran verhindert. Bon der Abhandlung und dem Nachspiel ist nichts erhalten, dagegen sand sich in seinem Nachsaß ein doppelter Entwurf der Borrede, die unmittelbar in das Berständniß seines Etücks, das im Mai 1779 erschien, einführt.

Er erinnert, baß fein Stud alter fen, ale feine theologifden Streitig. feiten und daß man nicht mehr Unspielungen barin juden durfe, ale deren noch die lette Sand hineinzubringen im Stande gemefen. Rathans Befinnung gegen alle positive Meligion fen von jeher die feinige gewesen. Wenn man finde, daß sein Rathan lehre, es habe von jeher unter allerlei Bolt Leute gegeben, die fich über alle geoffenbarte Religion hinweggefett und boch aute Leute gewesen seinen; wenn man hinzufuge, daß gang fichtbar feine Absicht babin gegangen fen, bergteichen Leute in einem weniger abscheulichen Lichte darzustellen, ale in welchem der driftliche Pobel fie ge= meiniglich erblide, fo habe er nicht viel bagegen einzuwenden. Beides könne auch ein Miensch lehren und zur Absicht haben wollen, der nicht jede geoffenbarte Religion, nicht jede gang verwerfe. Er habe folche leute unter Juden und Mufelmännern gesucht, weil fie zu den Zeiten der Rreuzzuge bie einzigen Gelehrten gewesen und weil gerade damate der Rachtheil, welchen geoffenbarte Religionen bem menfchlichen Geschlechte bringen, vernünftigen Leuten mehr als jemals auffallend gewesen fenn muffe. Much fehle es nicht an Binten bei ben Weichichtichreibern, daß ein folder vernünftiger Dann fich in einem Gultan gefunden habe.

Im Einklange mit diefen für die Oeffentlichkeit bestimmt gewesenen Neußerungen schreibt er an feinen Bruber, es genüge ichon, wenn man den Nathan nur mit Interesse lesen werde und unter taufend Lefern nur Einer taraus an der Eviden; und Allgemeinheit seiner Religion zweiseln lerne.



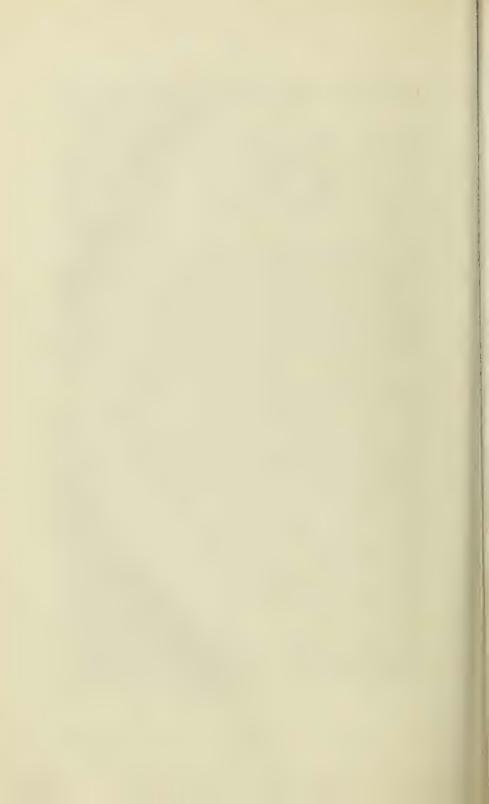

Co ift mahr, Leffinge Gefinnung gegen alle positive Retigion war alter ale feine theologifden Etreitigkeiten in Folge ber Fragmente. Wenn auch Das Meifiner Probe Extemporale unecht, und, wenn echt, nicht beweisend jenn follte, fo fpricht fich boch in ber Rettung des Cardan diefe Wefinnung trop aller Borficht und Behutsamkeit, beutlich genug aus, namentlich wenn man die innertich baran aufnüpfenden Gedanten über die herrnhuter vom Jahr 1755 und gelegentliche Meußerungen in ben Briefen an den Bater Damit gujammenftellt. Er fett an allen biefen Stellen ben Sumanismus, Die Liebe bee Rachsten und des Weindes, der dogmatischen Religion voran. Sier aber im Rathan, wo er die brei geoffenbarten Religionen beghalb noch nicht auf gleiche Linie ftellen muß, weil er fich gegen alle brei ertlärt, fett er eine Conjequeng ber geoffenbarten und fich als göttliche Eingebung für ausschließlich richtig erkennenden Religionen bei benselben ftillschweigend vorane: das Etreben, die übrigen, die für Säufdjungen genommen werben, ju befämpfen und zu unterbruden. Diefe Confequeng ftellt er in bem Batriarden dar, mit dem jeder gemeint ift, der ketzern und brennen will, mit bem leffing aber weber eine einzelne Perjon, noch einen einzelnen Ctanb gemeint haben muß. Dag er ben unterdrückungewüthigen Patriarden nicht nothwendig allein bei den Chriften für möglich halten oder gar alle Chriften für die Gefinnung bes Batriarden verantwortlich machen wollte, zeigt er in der Weftalt des Alofterbruders, dem er einen Theil der Feindes=Belei= digungen vergebenden und mit Menschenliebe vergeltenden gumanität des Buden beilegt, jener Sumanitat, bie nur ben Gott im Bufen, nicht ben Gott bes Dogmas, der doch bei Buden, Chriften und Seiden nur ein Dlenschenge bitbe ift, fragt, wo ce zu handeln gilt. Es ift wahr, ber Jude tritt in diesem dramatifden Gedichte in ben hellsten Glang; feine Sandlungen, feine Lehren haben Leffings Billigung und auch wohl ber meiften feiner Lejer für fid, mahrend die Chriften, ber Tempelherr, die Daja und ber Patriarch (ben Alofterbruder ausgenommen) felbft hinter die moglemitischen Figuren Caladin, Sittah und ben Derwijch gurudtreten; aber Leffing hatte für Chriften gu bichten, Die bei feinem Tolerangpredigen durch ben Juden ichon einen Theil bes Großen und Edlen, bas er bem Charafter Rathans leibt, in Abjat bringen mußten und gebracht haben, weil fie Chriften in anderm Einne ale Nathans und Leffinge maren. Wenn er einen Chriften, felbft einen Chriften in feinem Ginne, in den vollen Glang ber Beleuch tung hatte ftellen wollen, hatte ce ibm nicht möglich werden können, feinen driftlichen lejern oder goren die Echre, Die er geben wollte, fühlbar gu maden; man wurde alles Große und Gole eines folden Charaftere nicht bem Menschen, sondern dem Religionsbekenner zugerechnet haben. Rid,t Die Chriften im Gedichte, nicht die Muselmanner deffelben waren die Unterbrudten, von der Dogmenreligion Berfolgten, fondern die Juden; ber Patriard will brennen, ber Gultan erpreffen, und mahrend jener ftarr wie ein Inquisitor bei seinem vernichtenden Ginn beharrt, weil er burch und durch Rirche ift, wird Saladin durch die Parabel von den brei Ringen,

von benen feiner echt ift, feiner von Gott, fonbern jeber nur im Glauben der Besitzer von Gott ift, bewegt und gerührt, nicht weil er ein Mufelmann, fondern weil er ein Menich ift und darum für Ceinegaleichen, für Menfchen wie er felbst einer ift, mehr Gerg haben muß, als für feine Namenegenoffen, Die Musclmanner. Alljo nicht Die Reindseligkeit gegen bas Chriftenthum ober eine andere positive Religion mar die Cecle des Webichte. vielmehr die milbe menichliche Neberzeugung und Gewiftheit, daß in allen Diefen Glaubensformen ein einfacher flarer Beift ber reinen, in Liebe fich fund gebenden Menschlichkeit dann möglich fen, wenn das Menschenwert ber Religion bas Gotteswerf nicht erftide. Gin folder Weift werde getommen fenn, wenn nach langen langen Jahren die Parteien wieder vor ben Richter treten, um feinen Spruch ju forbern. Und ce hat feine fo lange Reihe von Jahren, wie ber Richter fie in Ausficht ftellt, bedurft, um ju beweifen, daß Diefer Weift überall fich rent und Die Berrichaft in den Gemuthern Derer erlangt bat, die Chriften im Ginne Leffings fenn wollen, in ber Liebe bes Mächften. Beffinge Rathan hat bem Chriftenthume mehr genutt, ale aller Eifer aller Beloten aller Jahrhunderte.

Lessing meinte, sein Nathan werde wohl nie aufs Theater tommen. Aber schon am 14. April 1783 wurde er in Berlin, freilich ohne Theilnahme des Publitums, weil ohne Berständniß der Schauspieler gegeben, und seitz dem ist er auf allen Lühnen, wenigstens des protestantischen Deutschlands, heimisch und seine würdige Darstellung der höchste Ehrgeiz verständiger Schauspieler geworden.

R. Göbete.

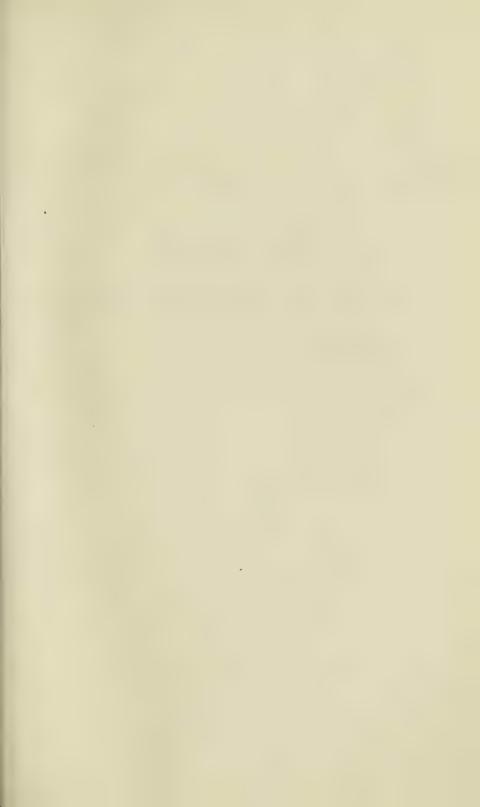



# Nathan der Weise.

Ein bramatisches Gedicht in fünf Aufzügen.

Introite, nam et heic Dii sunt!

Apud Gellium.

1779.

## Perfonen.

Sultan Galabin.

Gittah, deffen Schwefter.

Rathan, ein reicher Inde in Jernfalem.

Redja, deffen angenommene Tochter.

Daia, eine Christin, aber in dem Sause des Juden als Gesellschafterin der Recha.

Gin junger Tempelherr.

Gin Derwisch.

Der Batriard von Jernfalem.

Ein Rlofterbruder.

Ein Emir nebst verschiedenen Mameluten bes Saladin.

Die Scene ift in Jernfalem.





## Erfter Aufzug.

## Erster Auftritt.

Scene: Flur in Rathans Saufe.

Nathan von der Reise tommend. Daja ihm entgegen.

Daja.

Er ist es! Nathan! — Gott sen ewig Dank, Daß Ihr doch endlich einmal wiederkommt. Aak ban-

Ja, Daja; Gott sen Dank! Doch warum endlich? Hab' ich benn eher wiederkommen wollen?
Und wiederkommen können? Babylon
Ist von Jerusalem, wie ich den Weg,
Seit ab bald rechts, bald links, zu nehmen bin
Genöthigt worden, gut zwei hundert Meilen;
Und Schulden einkassiren, ist gewiß
Auch kein Geschäft, das merklich fördert, das
So von der Hand sich schlagen läßt.

Paja.

D Nathan,

Wie elend, elend hattet Ihr indeß Sier werden können! Guer Saus . . .

#### Mathan.

Das brannte.

So hab' ich schon vernommen. — Gebe Gott, Dag ich nur alles schon vernommen habe!

Daja.

Und ware leicht von Grund aus abgebrannt.

Mathan.

Dann, Daja, batten wir ein neues uns Gebaut, und ein bequemeres.

Daja.

Schon wahr! —

Doch Recha wär' bei einem Haare mit Berbrannt.

Nathan.

Berbrannt? Wer? meine Recha? sie? — Das hab' ich nicht gehört. — Run denn! So hätte Ich keines Hauses mehr bedurft. — Berbrannt Bei einem Haare! — Ha! sie ist es wohl! Ift wirklich wohl verbrannt! — Sag' nur heraus! Heraus nur! — Tödte mich: und martre mich Nicht länger. Ja, sie ist verbrannt.

Daja.

Wenn sie

Es ware, würdet Ihr von mir es hören?

Mathan.

Warum erschreckest du mich denn? — O Recha! O meine Recha!

> Daja. Gure? Gure Recha?





Mathan.

Wenn ich mich wieder je entwöhnen mußte, Dieg Rind mein Rind zu nennen!

Daja.

Mennt Ihr alles,

Was Ihr befitzt, mit eben so viel Rechte Das Eure?

Mathan.

Nichts mit größerm! Alles, was

Ich fonft besitze, hat Natur und Glück Mir zugetheilt. Dieß Eigenthum allein Dank' ich ber Tugend.

Daja.

D wie theuer lagt

Ihr Eure Güte, Nathan, mich bezahlen! Wenn Güt', in solcher Absicht ausgeübt, Noch Güte heißen kann!

Mathan.

In solcher Absicht?

In welcher?

Daja.

Mein Gewissen ...

Nathan.

Daja, laß

Vor allen Dingen bir erzählen . . .

Daja.

Mein

Gewissen, sag' ich ...

Rathan.

Was in Babylon

Jur einen schönen Stoff ich bir gekauft.

So reich, und mit Weschmack so reich! Ich bringe Für Recha selbst kaum einen schönern mit.

Daja.

Was hilft's? Denn mein Gewissen, muß ich Euch Mur fagen, läßt sich länger nicht betäuben.

Mathan.

Und wie die Spangen, wie die Ohrgehenke, Wie Ring und Kette dir gefallen werden, Die in Damaskus ich dir ausgesucht: Berlanget mich zu sehn.

Daja.

So send Ihr nun!

Wenn Ihr nur schenken könnt! nur schenken könnt!

Mathan.

Nimm bu so gern, als ich dir geb': — und schweig!

Daja.

Und schweig! Wer zweiselt, Nathan, daß Ihr nicht Die Chrlichkeit, die Großmuth selber seud? Und boch . . .

Nathan.

Doch bin ich nur ein Jude. — Gelt,

Das willst bu sagen?

Daja.

Was ich sagen will,

Das wißt Ihr besser.

Nathan. Nun so schweig!

Daja.

Ich schweige.

Was Sträfliches vor Gott hierbei geschieht,





Und ich nicht hindern kann, nicht ändern kann, — Richt kann, — komm' über Euch!

Mathan.

Komm' über mich! —

Wo aber ist sie benn? wo bleibt sie? — Daja, Wenn bu mich hintergehst! — Weiß sie es benn, Daß ich gekommen bin?

Daja.

Das frag' ich Euch!

Noch zittert ihr der Schreck durch jede Nerve. Noch malet Feuer ihre Phantasie Zu allem, was sie malt. Im Schlase wacht, Im Wachen schläft ihr Geist: bald weniger, Uls Thier, bald mehr, als Engel.

Nathan.

Armes Rind!

Was sind wir Menschen!

Daja.

Diesen Morgen lag

Sie lange mit verschlossnem Aug', und war Wie todt. Schnell suhr sie auf, und rief: "Horch! horch! "Da kommen die Kameele meines Baters! "Horch! seine sanste Stimme selbst!" — Indem Brach sich ihr Auge wieder: und ihr Haupt, Dem seines Armes Stütze sich entzog, Stürzt' auf das Kissen. — Ich, zur Pfort' hinaus! Und sieh: da kommt Ihr wahrlich! kommt Ihr wahrlich! Was Wunder! ihre ganze Seele war Die Zeit her nur bei Euch — und ihm. —

Nathan.

Bei ihm?

Bei welchem Ihm?

Daja.

Bei ibm, ber aus bem Gener

Gie rettete.

Mathan.

Wer war bas? wer? — 280 ist er? Wer rettete mir meine Necha? wer?

Daja.

Gin junger Tempelherr, den, wenig Tage Zuvor, man hier gefangen eingebracht, Und Saladin begnadigt hatte.

Mathan.

Wie?

Ein Tempelherr, dem Sultan Saladin Das Leben ließ? Durch ein geringres Wunder War Recha nicht zu retten? Gott!

Daja.

Ohn' ihn,

Der seinen unvermutheten Gewinnst Frisch wieder wagte, war es aus mit ihr.

Mathan.

Wo ist er, Daja, dieser edte Mann? — Wo ist er? Führe mich zu seinen Füßen. Ihr gabt ihm boch fürs erste, was an Schätzen Ich euch gelassen hatte? gabt ihm alles? Berspracht ihm mehr? weit mehr?

Daja.

28ie konnten wir?

Rathan.

Nicht? nicht?

Daja.

Er fam, und niemand weiß woher.





Er ging, und niemand weiß wohin. — Ohn' alle Des Hauses Kundschaft, nur von seinem Ohr (Veteitet, drang, mit vorgespreiztem Mantel, (Fr fühn durch Flamm' und Nauch der Stimme nach, Die uns um Hülse rief. Schon hielten wir Ihn sür verloren, als aus Rauch und Flamme Mit eins er vor uns stand, im starten Urm Empor sie tragend. Kalt und ungerührt Vom Jauchzen unsers Danks, setzt seine Bente Er nieder, drängt sich unters Volk und ist — Verschwunden!

Nicht auf immer, will ich hoffen.

Daja.

Nachher die ersten Tage sahen wir Ihn untern Palmen auf und nieder wandeln, Die dort des Auferstandnen Grab umschatten. Ich nahte mich ihm mit Entzücken, dankte, Erhob, entbot, beschwor, — nur einmal noch Die fromme Kreatur zu sehen, die Nicht ruhen könne, bis sie ihren Dankt Zu seinen Füßen ausgeweinet.

Nathan.

Mun?

Daja.

Umsonst! Er war zu unsrer Bitte taub; Und goß so bittern Spott auf mich besonders . . .

Mathan.

Bis badurch abgeschreckt ...

Daja. Nichts weniger! Ich trat ihn jeden Tag von neuem an; Ließ jeden Tag von neuem mich verhöhnen. Was litt ich nicht von ihm! Was hätt' ich nicht Noch gern ertragen! — Aber lange schon Kommt er nicht mehr, die Palmen zu besuchen, Die unsers Auferstandnen Grab umschatten; Und niemand weiß, wo er geblieben ist. — Ihr staunt? In sient?

Nathan.

3ch überbenke mir,

Was das auf einen Geist, wie Recha's, wohl kür Eindruck machen muß. Sich so verschmäht Von dem zu sinden, den man hochzuschätzen Sich so gezwungen fühlt; so weggestoßen, Und dech so angezogen werden! — Traun, Da müssen Herz und Kopf sich lange zanken, Ob Menschenhaß, ob Schwermuch siegen soll. Dit siegt auch keines; und die Phantasie, Die in den Streit sich mengt, macht Schwärmer, Bei welchen bald der Kops das Herz, und bald Das Herz den Kops muß spielen. — Schlimmer Tausch! — Das Lettere, verkenn' ich Recha nicht,

Daja.

Allein so fromm,

So liebenswürdig!

Nathan. Ja doch auch geschwärmt!

Daja.

Vornehmlich eine — Grille, wenn Ihr wollt, Ift ibr febr werth. Es sen ihr Tempelherr





Kein irdischer und keines irdischen; Der Engel einer, beren Schutze sich Ihr kleines Herz, von Kindheit auf, so gern Bertrauet glaubte, seh aus seiner Wolke, In die er sonst gehüllt, auch noch im Feuer Um sie geschwebt, mit eins als Tempelherr Hervorgetreten. — Lächelt nicht! — Wer weiß? Laßt lächelnd wenigstens ihr einen Wahn, In dem sich Jud' und Christ und Muselmann Bereinigen, — so einen süßen Wahn!

Mathan.

Auch mir so süß! — Geh, wackre Daja, geh; Sieh, was sie macht; ob ich sie sprechen kann. — Sodann such' ich den wilden, launigen Schutzengel auf. Und wenn ihm noch beliebt, Hienieden unter uns zu wallen; noch Beliebt, so ungesittet Ritterschaft Zu treiben: sind' ich ihn gewiß, und bring' Ihn her.

Jaja. Ihr unternehmet viel.

Mathan.

Macht bann

Ter süße Wahn ber süßern Wahrheit Platz: — Tenn, Daja, glaube mir, dem Menschen ist Gin Mensch noch immer lieber, als ein Engel — So wirst du doch auf mich, auf mich nicht zürnen, Die Engelschwärmerin geheilt zu sehn?

Daja,

Ihr seyd so gut, und seyd zugleich so schlimm! Ich geh! — Doch hört! doch seht! — Da kommt sie selbst.

### Bweiter Auftritt.

Recha und Die Borigen.

Redia.

So send Ihr es boch ganz und gar, mein Bater? Ich glaubt', Ihr hättet Gure Stimme nur Vorausgeschickt. Wo bleibt Ihr? Was für Berge, Kür Wüsten, was für Ströme trennen uns Tenn noch? Ihr athmet Wand an Wand mit mir, Und eilt nicht, Gure Recha zu umarmen? Die arme Recha, die indeß verbrannte! — Kast, fast verbrannte! Kast nur. Schaubert nicht! Go ist ein garst'ger Tod, verbrennen. D!

Mathan.

Mein Mind! mein liebes Rind!

Redia.

Ihr mußtet über Ten Euphrat, Tigris, Jordan; über — wer Weiß was für Wasser all? — Wie oft hab' ich Um Euch gezittert, eh das Feuer mir So nahe kam! Denn seit das Feuer mir So nahe kam, dünkt mich im Wasser sterben Grquickung, Labsal, Rettung. — Doch Ihr send Ja nicht ertrunken: ich, ich bin ja nicht Verbrannt. Wie wollen wir uns freun, und Gott, Gott loben! Er, er trug Euch und den Nachen Auf Flügeln seiner unsichtbaren Engel Die ungetreuen Ström' hinüber. Er, Er winkte meinem Engel, daß er sichtbar Auf seiner weißen Fittiche mich durch Das Feuer trüge —





A athan. (Weißem Bittiche!

Ja, ja! ber weiße vorgespreizte Mantel Des Tempelherrn.)

Recha.

Er sichtbar, sichtbar mich Durchs Teuer trüg', von seinem Fitticke Berweht. Ich also, ich hab' einen Engel Bon Angesicht zu Angesicht gesehn; Und meinen Engel.

Mathan.

Necha wär' es werth; Und würd' an ihm nichts Schönres sehn, als er Un ihr.

Redia (lächelnb).

Wem schmeichelt Ihr, mein Vater? wem? Dem Engel, ober Euch?

Mathan.

Doch hätt' auch nur Ein Mensch, wie die Natur sie täglich Gewährt, dir diesen Dienst erzeigt: er müßte Kür dich ein Engel senn. Er müßt' und würde.

Redia.

Nicht so ein Engel, nein! ein wirklicher; Es war gewiß ein wirklicher! — Habt Ihr, Ihr selbst die Möglichkeit, daß Engel sind, Daß Gott zum Besten derer, die ihn lieben, Nuch Wunder könne thun, mich nicht gelehrt? Ich lieb' ihn ja.

Anthan. Und er liebt dich; und thut Für dich und beines Gleichen, stündlich Wunder; Ja, hat sie schon von aller Ewigkeit Für euch gethan.

Recha. Das hör' ich gern.

Mathan.

Wie? weil

Es ganz natürlich, ganz alltäglich klänge, Wenn dich ein eigentlicher Tempelherr Gerettet hätte: follt' es darum weniger Ein Wunder seyn? — Der Wunder höchstes ist, Daß uns die wahren, echten Bunder so Alltäglich werden können, werden sollen. Dhn' dieses allgemeine Wunder hätte Ein Denkender wohl schwerlich Wunder je Genannt, was Kindern bloß so heißen müßte, Die gafsend nur das Ungewöhnlichste, Das Reuste nur verfolgen.

Daja (zu Nathan). Wollt Ihr benn

Ihr ohnedem schon überspanntes hirn Durch solcherlei Subtilitäten ganz Zersprengen?

Mathan.

Laßt mich! — Meiner Recha wär' Es Wunders nicht genug, daß sie ein Mensch Gerettet, welchen selbst kein kleines Wunder Erst retten müssen? Ja, kein kleines Wunder! Denn wer hat schon gehört, daß Saladin Je eines Tempelherrn verschont? daß je Ein Tempelherr von ihm verschont zu werden





Berlangt? gehofft? ihm je für seine Freiheit Mehr als ben ledern Gurt geboten, der Sein Eisen schleppt, und höchstens seinen Dolch?

Recha.

Das schließt für mich, mein Bater — Darum eben War bas kein Tempelherr, er schien es nur. — Wommt kein gesangner Tempelherr je anders Als zum gewissen Tode nach Jerusalem; Weht keiner in Jerusalem so frei Umher: wie hätte mich bes Nachts freiwillig Denn einer retten können?

#### Mathan.

Sieh, wie sinnreich! Wort. Ich hab' es ja

Jetzt, Daja, nimm das Wort. Ich hab' es ja Bon dir, daß er gefangen hergeschickt Ist worden. Ohne Zweisel weißt du mehr.

Daja.

Nun ja. — So sagt man freilich; — boch man sagt Zugleich, daß Saladin den Tempelherrn Begnadigt, weil er seiner Brüder einem, Ten er besonders lieb gehabt, so ähnlich sehe. Doch da es viele zwanzig Jahre her, Daß dieser Bruder nicht mehr lebt, — er hieß, Ich weiß nicht wie, — er blieb, ich weiß nicht wo: — So klingt das ja so gar — so gar unglaublich, Taß an der ganzen Sache wohl nichts ist.

## Nathan.

Ei, Daja! Warum wäre benn das so Unglaublich? Doch wohl nicht — wie's wohl geschieht — Um lieber etwas noch Unglaublichers Zu glauben? — Warum hätte Saladin, Ter sein Geschwister insgesammt so liebt, In jüngern Jahren einen Bruder nicht Noch ganz besonders lieben können? — Pflegen Sich zwei Gesichter nicht zu ähneln? — Ist Ein alter Eindruck ein verlorner? — Wirft Das Nämliche nicht mehr das Rämliche? — Seit wann? — Wo steckt hier das Unglaubliche? — Gi freilich, weise Daja, wär's für dich Kein Wunder mehr; und deine Wunder nur Bedürf... verdienen, will ich sagen, Glauben.

Daja.

3br spottet.

Nathan.

Weil du meiner spottest — Doch Auch so noch, Recha, bleibet beine Nettung Ein Wunder, dem nur möglich, der die strengsten Entschlüsse, die unbändigsten Entwürse Ver Könige — sein Spiel, wenn nicht sein Spott — Gern an den schwächsten Fäden lenkt.

Recha.

Mein Bater!

Mein Bater, wenn ich irr', Ihr wißt, ich irre Richt gern.

Mathan.

Vielmehr, du läßt dich gern belehren. — Sieh! eine Stirn, so oder so gewöldt; Der Nücken einer Nase, so vielmehr Als so geführet; Augenbraunen, die Auf einem scharfen oder stumpfen Knochen So oder so sich schlängeln; eine Linie, Ein Bug, ein Winkel, eine Falt', ein Mal,





Gin Nichts, auf eines witden Guropäers Gesicht: — und du entkommst dem Keu'r, in Asien! Das wär' kein Bunder, wundersücht'ges Belk? Warum bemüht ihr denn noch einen Engel?

#### Daja.

Was schabet's — Nathan, wenn ich sprechen barf — Bei allebem, von einem Engel lieber Alls einem Menschen sich gerettet benken? Kühlt man ber ersten unbegreislichen Ursache seiner Nettung nicht sich so Biel näher?

#### Mathan.

Stolz! und nichts als Stolz! ber Torf Bon Gifen will mit einer filbern Bange Gern aus ber Gluth gehoben fenn, um felbst Gin Topf von Gilber sich zu dünken. - Pah! --Und was es schabet, fragst bu? was es schabet? Was bilft es? bürft' ich nur hinwieder fragen. — Denn bein "Sich Gott um jo viel näher fühlen" Nit Unfinn ober Gotteslästerung. -Allein es schabet; ja, es schabet allerdings. — Rommt! bort mir zu. - Nicht wahr? bem Wesen, bas Dich rettete, es sev ein Engel ober Gin Mensch, - bem möchtet ihr, und bu besonders, Gern wieder viele große Dienste thun? -Richt mahr? - Run, einem Engel, was für Dienfte, Bür große Dienste könnt ihr bem wohl thun? 3br fonnt ihm banken; zu ihm feufgen, beten; Rönnt in Entzückung über ihn zerschmelzen; Rönnt an bem Tage seiner Weier fasten, Ilmosen spenden — Alles nichts. — Denn mich

Däucht immer, daß ihr selbst und euer Nächster Hierbei weit mehr gewinnt, als er. Er wird Nicht sett durch euer Fasten; wird nicht reich Durch eure Spenden; wird nicht herrlicher Durch eu'r Entzücken; wird nicht mächtiger Durch eu'r Bertraun. Richt wahr? Allein ein Mensch!

Daja.

Gi freilich hätt' ein Mensch, etwas für ihn Zu thun, uns mehr Gelegenheit verschafft. Und Gott weiß, wie bereit wir dazu waren! Allein er wollte ja, bedurste ja So völlig nichts; war in sich, mit sich so Bergnügsam, als nur Engel sind, nur Engel Seyn können.

Redia.

Endlich, als er gar verschwand...

Nathan.

Berschwand? — Wie benn verschwand? — Sich untern Palmen

Nicht ferner sehen ließ? — Wie? ober habt Ihr wirklich schon ihn weiter aufgesucht?

Daja.

Das nun wohl nicht.

Mathan.

Richt, Daja? nicht? - ba sieh

Nun, was es schad't! — Grausame Schwärmerinnen! — Wenn bieser Engel nun — nun frank geworben!..

Redia.

Rrant!

Daja.

Krant! Er wird boch nicht!





#### Recha.

Welch falter Schauer

Befällt mich! — Daja! — Meine Stirne, sonst So warm, fühl'! ist auf einmal Gis.

#### Mathan.

Er ist

Gin Franke, dieses Klimas ungewohnt! Ist jung; der harten Arbeit seines Standes, Des Hungerns, Wachens ungewohnt.

#### Recha.

Rrank! frank!

Daja.

Das wäre möglich, meint ja Rathan nur.

Mathan.

Run liegt er ba! hat weder Freund, noch Geld, Sich Freunde zu besolben.

Recha.

Ah, mein Vater!

Nathan.

Liegt ohne Wartung, ohne Rath und Zuspruch, Ein Raub ber Schmerzen und bes Tobes ba!

Recha.

Wo? wo?

Mathan.

Er, ber für Eine, die er nie Gekannt, gesehn — genug, es war ein Mensch — Ins Feu'r sich stürzte...

Daja. Nathau, schonet ihrer!

Mathan.

Der, was er rettete, nicht näher kennen, Leffing, Nathan.

Nicht weiter sehen mocht', um ihm ben Dank Zu sparen . . .

> Paja. Schonet ihrer, Nathan!

> > Mathan.

Weiter

Auch nicht zu sehn verlangt', es wäre benn, Daß er zum zweitenmal es retten sollte — Denn z'nug, es ift ein Mensch...

Daja.

Hört auf, und seht!

Nathan.

Der, ber hat sterbend sich zu laben, nichts — Als das Bewußtseyn biefer That!

Daja.

Hört auf!

Shr töbtet sie!

Mathan.

Und du hast ihn getödtet! — Hätt'st so ihn tödten können. — Recha! Recha! Es ist Arznei, nicht Gist, was ich dir reiche. Er lebt! — komm zu dir! — ist auch wohl nicht krank; Nicht einmal krank!

> Recha. Gewiß? — nicht todt? nicht krank?

Mathan.

Gewiß, nicht todt! Denn Gott lohnt Gutes, hier Gethan, auch hier noch. — Geh! — Begreifst du aber, Wie viel andächtig schwärmen leichter, als Gut handeln ist? wie gern der schlafsste Mensch Andächtig schwärmt, um nur, — ist er zu Zeiten





Sich schon ber Absicht beutlich nicht bewußt — 11m nur gut handeln nicht zu bürfen?

Recha.

Mh,

Mein Vater! laßt, laßt Eure Recha, doch Nie wiederum allein! — Nicht wahr, er kann Auch wohl verreist nur seyn? —

Nathan.

Geht! — Allerdings. —

Ich seh', bort mustert mit neugier'gem Blick Ein Muselmann mir die beladenen Kameele. Kennt ihr ihn?

> Daja. Ha! Euer Derwisch. Nathan.

Wer?

Daja. Euer Derwisch; Euer Schachgesell! Nathan.

M=Hafi? das M=Hafi?

Daja. Jetzt bes Sultans

Schatzmeister.

Mathan.

Wie? Al-Hafi? Träumst bu wieder? — Er ist's! — wahrhaftig ist's! — kommt auf uns zu. Hinein mit euch, geschwind! — Was werd' ich hören!

# Dritter Auftritt.

Rathan und ber Dermifch.

Dermifd.

Reißt nur die Augen auf, so weit Ihr konnt!

Nathan.

Bist bu's? bist bu es nicht? — In bieser Pracht, Ein Derwisch!...

Derwisch.

Nun? Warum benn nicht? Läßt sich Aus einem Derwisch benn nichts, gar nichts machen?

Mathan.

Ei wohl, genug! — Ich bachte mir nur immer, Der Derwisch — so ber rechte Derwisch — wollt' Aus sich nichts machen lassen.

Derwisch.

Beim Propheten! Daß ich kein rechter bin, mag auch wohl wahr seyn. Zwar wenn man muß —

Mathan.

Muß! Derwisch! — Derwisch muß? Kein Mensch muß müssen, und ein Derwisch müßte? Was müßt' er benn?

Derwisch.

Warum man ihn recht bittet, Und er für gut erkennt: das muß ein Derwisch.

Mathan.

Bei unserm Gott! da sagst du wahr. — Laß dich Umarmen, Mensch. — Du bist doch noch mein Freund?

Derwisch.

Und fragt nicht erst, was ich geworden bin?





Mathan.

Tretz bem, was du geworden!

Derwisch.

Könnt' ich nicht

Gin Kerl im Staat geworden sehn, deß Freundschaft Euch ungelegen wäre?

Nathan.

Wenn bein Herz

Noch Derwisch ist, so wag' ich's brauf. Der Kert Im Staat ist nur bein Kleib.

Derwisch.

Das auch geehrt

Will seyn. — Was meint Ihr? rathet! — Was wär' ich An Eurem Hofe?

Mathan.

Derwisch, weiter nichts.

Doch nebenher, wahrscheinlich — Roch!

Derwisch.

Nun ja!

Mein Handwerk bei Euch zu verlernen. — Koch! Nicht Kellner auch? — Gesteht, daß Saladin Mich besser kennt. — Schatzmeister bin ich bei Ihm worden.

> Nathan. Du? — bei ihm?

> > Derwisch.

Versteht:

Des kleinern Schatzes; benn bes größern waltet Sein Bater noch — bes Schatzes für fein Haus.

Mathan.

Sein Haus ift groß.

Derwisch.

Und größer, als Ihr glaubt;

Denn jeber Bettler ift von feinem Saufe.

Nathan.

Doch ift ben Bettlern Saladin jo feind -

Derwisch.

Daß er mit Stumpf und Stiel sie zu vertilgen Sich vorgesetzt, — und sollt' er selbst darüber Zum Bettler werben.

Mathan.

Brav! fo mein' ich's eben.

Derwisch.

Er ist's auch schon, trotz einem! — Denn sein Schatz Ist seden Tag mit Sonnenuntergang Biel leerer noch, als leer. Die Fluth, so hoch Sie Morgens eintritt, ist des Mittags längst Berlaufen —

Mathan.

Weil Kanäle sie zum Theil Verschlingen, die zu füllen oder zu Verstopfen, gleich unmöglich ist.

Derwisch.

Getroffen!

Mathan.

Ich kenne das!

Derwisch.

Es taugt nun freilich nichts, Wenn Fürsten Geier unter Aesern sind. Doch sind sie Aeser unter Geiern, taugt's Noch zehnmal weniger.





Mathan.

D nicht boch, Derwisch!

Micht boch!

Derwisch.

Ihr habt gut reben, Ihr! — Kommt an: Was gebt Ihr mir? so tret' ich meine Stell' Euch ab.

Mathan.

Was bringt bir beine Stelle?

Derwisch.

Mir?

Nicht viel. Doch Euch, Euch kann sie trefflich wuchern; Denn ist es Ebb' im Schat, — wie öfters ist, — So zieht Ihr Eure Schleusen auf: schießt vor, Und nehmt an Zinsen, was Euch nur gefällt.

Nathan.

Auch Zins vom Zins der Zinsen?

Derwisch.

Freilich!

Nathan.

Biŝ

Mein Kapital zu lauter Zinsen wird.

Derwisch.

Das lockt Euch nicht? So schreibet unster Freundschaft Nur gleich den Scheidebrief! Denn wahrlich hab' sich sehr auf Euch gerechnet.

Nathan.

Wahrlich? Wie

Denn so? wie so benn?

Derwisch.

Daß Ihr mir mein Amt

Mit Ehren würdet führen helsen; daß Ich allzeit offne Kasse bei Euch hätte. — Ihr schüttelt?

Mathan.

Nun, verstehn wir uns nur recht! Hier gibt's zu unterscheiben. — Du? warum Nicht du? Al-Hasi Derwisch ist zu allem, Was ich vermag, mir stets willkommen. — Aber Al-Hasi Defterdar des Saladin, Der — dem —

Derwisch.

Errieth ich's nicht? Daß Ihr boch immer So gut als klug, so klug als weise send! Gebuld! Was Ihr am Hafi unterscheidet, Soll bald geschieden wieder senn. — Seht da Das Ehrenkleid, das Saladin mir gab. Eh es verschossen ist, eh es zu Lumpen Geworden, wie sie einen Derwisch kleiden, Hängt's in Jerusalem am Nagel, und Ich bin am Ganges, wo ich leicht und barfuß Den heißen Sand mit meinen Lehrern trete.

Mathan.

Dir ähnlich g'nug!

Derwisch. Und Schach mit ihnen spiele.

Mathan.

Dein höchstes Gut!

Derwisch.

Denkt nur, was mich verführte! — Damit ich selbst nicht länger betteln bürfte? Den reichen Mann mit Bettlern spielen könnte?





Bermögend wär' im hui ben reichsten Bettler In einen armen Reichen zu verwandeln?

Mathan.

Das nun wohl nicht.

Derwisch.

Weit etwas Abgeschmackters:

Ich fühlte mich zum erstenmal geschmeichelt; Durch Saladins gutherz'gen Wahn geschmeichelt.

Mathan.

Der war?

Derwisch.

"Ein Bettler, wisse nur, wie Bettlern "Bu Muthe fen; ein Bettler habe nur "Gelernt, mit guter Beise Bettlern geben. "Dein Vorfahr, sprach er, war mir viel zu kalt, "Bu rauh. Er gab so unhold, wenn er gab; "Erfundigte fo ungestüm sich erst "Nach bem Empfänger; nie zufrieden, baß "Er nur ben Mangel kenne, wollt' er auch "Des Mangels Ursach wissen, um die Gabe "Nach bieser Ursach filzig abzuwägen. "Das wird Al-Hafi nicht! So unmild mild "Wird Salabin im Hafi nicht erscheinen! "M-Safi gleicht verstopften Röhren nicht, "Die ihre klar und still empfangnen Wasser "So unrein und fo fprudelnd wieder geben. "M-Hafi benkt, M-Hafi fühlt wie ich!" — So lieblich klang bes Voglers Pfeife, bis Der Gimpel in bem Netze war. - 3ch Ged! Ich eines Geden Ged!

Nathan. Gemach, mein Derwifch,

Gemach!

Derwisch.

Gi was! — Es wär' nicht Geckerei, Bei Hunderttausenden die Menschen drücken, Ausmergeln, plündern, martern, würgen; und Ein Menschenfreund an Einzeln scheinen wollen! Es wär' nicht Geckerei, des Höchsten Milde, Die sonder Auswahl über Bös' und Gute Und Flur und Wüstenei, in Sonnenschein Und Negen sich verbreitet, — nachzuässen, Und nicht des Höchsten immer volle Hand Zu haben? Was? es wär' nicht Geckerei...

Mathan.

Genug; hör' auf!

Derwisch.

Laßt meiner Gederei Mich boch nur auch erwähnen! — Was, es wäre Nicht Gederei, an solchen Gedereien Die gute Seite bennoch auszuspüren, Um Antheil, dieser guten Seite wegen, An dieser Gederei zu nehmen? He?

Nathan.

All=Hafi, mache, daß du bald In beine Wüste wieder kommst. Ich fürchte, Grad' unter Menschen möchtest du ein Mensch Zu sein verlernen.

Perwisch. Recht, das fürcht' ich auch.

Yebt wohl!

Das nicht?





Mathan.

So hastig? — Warte boch, Al-Hasi. Entläuft bir benn die Wüste? — Warte boch! — Daß er mich hörte! — He, Al-Hasi! hier! — Weg ist er; und ich hätt' ihn noch so gern Nach unserm Tempelherrn gestragt. Vermuthlich Daß er ihn kennt.

# Vierter Auftritt.

Daja eilig herbei. Rathan.

**Paja.** O Nathan, Nathan! Aathan.

Mun?

Was gibt's?

Daja.

Er läßt sich wieder sehn! Er läßt Sich wieder sehn!

Nathan. Wer, Daja? wer?

Daja.

Gr! er!

**Aathan.** Er? Er? — Wann läßt sich der nicht sehn! — Ja so Nur euer Er heißt er. — Das sollt' er nicht! Und wenn er auch ein Engel wäre, nicht! Daja.

Er wandelt untern Palmen wieder auf Und ab, und bricht von Zeit zu Zeit sich Datteln.

Mathan.

Sie effend? — und als Tempelherr?

Daja.

Was quält

Ihr mich? — Ihr gierig Aug' errieth ihn hinter Den dicht verschränkten Palmen schon, und folgt Ihm unverrückt. Sie läßt Euch bitten, — Euch Beschwören, ungesäumt ihn anzugehn. D eilt! Sie wird Euch aus dem Fenster winken, Ob er hinausgeht oder weiter ab Sich schlägt. D eilt!

Mathan.

So wie ich vom Kameele Gestiegen? — Schickt sich das? — Geh, eile du Ihm zu, und meld' ihm meine Wiederkunft. Gib Acht, der Biedermann hat nur mein Haus In meinem Absehn nicht betreten wollen; Und kommt nicht ungern, wenn der Vater selbst Ihn laden läßt. Geh, sag', ich lass' ihn bitten, Ihn herzlich bitten...

Daja.

All umsonst! Er kommt

Euch nicht. — Denn kurg: er kommt zu keinem Juben. Mathan.

So geh, geh wenigstens ihn anzuhalten, Ihn wenigstens mit beinen Augen zu Begleiten. — Geh, ich komme gleich bir nach. (Nathan eilt hinein, und Daja heraus.)





# Bünfter Auftritt.

Scene: ein Plat mit Palmen,

unter welchen der Tem velherr auf und nieder geht. Gin Rlofterbruder folgt ihm in einiger Entfernung von der Seite, immer als ob er ihn anreden wolle.

# Tempelherr.

Der folgt mir nicht vor langer Weile! — Sieh, Wie schielt er nach ben Händen! — Guter Bruder,... Ich kann Euch auch wohl Vater nennen, nicht?

### Rlofterbruder.

Mur Bruder. — Laienbruder nur, zu dienen.

# Tempelherr.

Ja, guter Bruber, wer nur selbst was hätte! Bei Gott! bei Gott! ich habe nichts —

### Rlofterbruder.

Und body

Recht warmen Dank! Gott geb' Euch tausendsach, Was Ihr gern geben wolltet. Denn der Wille Und nicht die Gabe macht den Geber. — Auch Ward ich dem Herrn Almosens wegen gar Richt nachgeschickt.

Tempelherr.

Doch aber nachgeschickt?

Rlofterbruder.

Ja, aus dem Kloster.

Tempelherr.

Wo ich eben jett

Gin fleines Pilgermahl zu finden hoffte?

Rlofterbruder.

Die Tische waren schon besetht: komm' aber Der Herr nur wieder mit zurück.

Tempelherr.

Wozu?

Ich habe Fleisch wohl lange nicht gegessen: Allein was thut's? Die Datteln sind ja reif.

Rlofterbruder.

Nehm' sich der Herr in Acht mit dieser Frucht. Zu viel genossen taugt sie nicht: verstopft Die Milz, macht melancholisches Geblüt.

Dempelherr.

Wenn ich nun melancholisch gern mich fühlte? — Doch dieser Warnung wegen wurdet Ihr Mir doch nicht nachgeschickt?

Rlofterbruder.

D nein! - 3ch soll

Mich nur nach Euch erkunden, auf den Zahn Euch fühlen.

Tempelherr.

Und das sagt Ihr mir so selbst?

Rlofterbruder.

Warum nicht?

Tempefherr.

(Ein verschmitter Bruder!) - Sat

Das Rlofter Gures Gleichen mehr?

Rlofterbruder.

Weiß nicht.

Ich muß gehorchen, lieber Herr.

Tempelherr.

Ilnd ba

Gehorcht Ihr benn auch, ohne viel zu klügeln?





#### Rlofterbruder.

War's sonst gehorden, lieber Herr?

# Tempelherr.

(Daß doch

Die Einfalt immer Necht behält!) — Ihr bürft Mir boch auch wohl vertrauen, wer mich gern Genauer kennen möchte? — Daß Ihr's selbst Nicht seyd, will ich wohl schwören.

### Rlofterbruder.

Biemte mir's?

Und frommte mir's?

#### Tempelherr.

Wem ziemt und frommt es ben n Daß er so neubegierig ist? wem benn?

#### Rfofterbruder.

Dem Patriarchen muß ich glauben. — Denn Der sandte mich Euch nach.

#### Tempelherr.

Der Patriarch?

Kennt der das rothe Kreuz auf weißem Mantel Nicht besser?

Kenn ja ich's!

# Tempelherr.

Nun, Bruber? nun: -

Ich bin ein Tempelherr, und ein gefangner. — Set' ich hinzu: gefangen bei Tebnin, Der Burg, die mit des Stillstands letzter Stunde Wir gern erstiegen hätten, um sodann Auf Sidon los zu gehn; — set' ich hinzu: Selbzwanzigster gefangen und allein Vom Saladin begnadiget: so weiß Der Patriarch, was er zu wissen braucht — Mehr, als er braucht.

#### Rlofterbruder.

Wohl aber schwerlich mehr, Als er schwn weiß. — Er wüßt' auch gern, warum Der Herr vom Saladin begnadigt worden, Er ganz allein.

# Tempelherr.

Weiß ich bas selber? — Schon Den Hals entblößt, kniet' ich auf meinem Mantel, Den Streich erwartend: als mich schärfer Saladin Ins Auge faßt, mir näher springt, und winkt. Man hebt mich auf; ich bin entfesselt; will Ihm banken; seh' sein Aug' in Thränen: stumm Ist er, bin ich; er geht, ich bleibe. — Wie Kun bas zusammenhängt, enträthsele Der Patriarch sich selbst.

### Rlofterbruder.

Gr schließt baraus, Daß Gott zu großen, großen Dingen Euch Müss' aufbehalten haben.

### Tempelherr.

Ja, zu großen!

Ein Judenmädchen aus dem Feu'r zu retten; Auf Sinai neugier'ge Pilger zu Geleiten, und bergleichen mehr.

## Rlofterbruder.

Wird schon

Noch kommen! - Ift inzwischen auch nicht übel. -



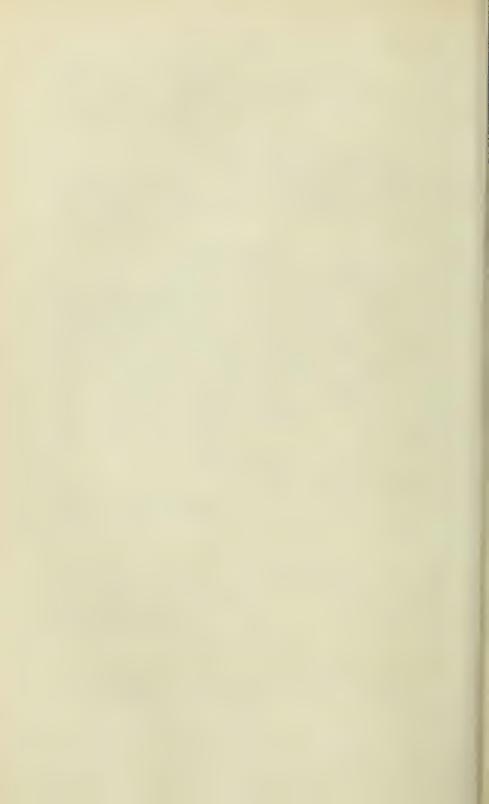

Bielleicht hat selbst ber Patriarch bereits Weit wicht'gere Geschäfte für ben Herrn.

Tempelherr.

So? meint Ihr, Bruder? — Hat er gar Euch schon Was merken lassen?

Rlofterbruder.

Ei, ja wohl? — Ich soll

Den Herrn nur erst ergründen, ob er so Der Mann wohl ist.

Tempelherr.

Nun ja, ergründet nur!

(Id) will boch sehn, wie der ergründet!) — Nun?

Rlofterbruder.

Das Kürzste wird wohl sehn, daß ich dem Herrn Ganz gradezu des Patriarchen Wunsch Eröffne.

Tempelherr.

Wohl!

Rlofterbruder.

Er hätte durch den Herrn

Gin Briefden gern bestellt.

Tempelherr.

Durch mich? Ich bin

Kein Bote. — Das, das wäre das Geschäft, Das weit glorreicher sey, als Judenmädchen Dem Feu'r entreißen?

Klofterbruder.

Muß doch wohl! Denn — sagt

Der Patriarch — an diesem Brieschen seh Der ganzen Christenheit sehr viel gelegen. Dieß Brieschen wohl bestellt zu haben — sagt

Leffing, Nathan.

Der Patriarch — werd' einst im Himmel Gott Mit einer ganz besondern Krone lohnen. Und dieser Krone — sagt der Patriarch — Sen niemand würd'ger, als mein Herr.

### Tempelherr.

Alle ich?

### Alofterbruder.

Denn biese Krone zu verdienen — sagt Der Patriarch — sen schwerlich jemand auch Geschickter, als mein Herr.

> Tempelherr. Als ich?

#### Rlofterbruder.

Er sen

Hier frei; könn' überall sich hier besehn; Versteh', wie eine Stadt zu stürmen und Zu schirmen; könne — sagt der Patriarch — Die Stärk' und Schwäche der von Saladin Neu aufgeführten, innern, zweiten Mauer Am besten schäßen, sie am deutlichsten Den Streitern Gottes — sagt der Patriarch — Veschreiben.

## Tempelherr.

Guter Bruder, wenn ich boch Nun auch bes Briefchens nähern Inhalt wüßte.

# Klofterbruder.

Ja ben, — ben weiß ich nun wohl nicht so recht. Das Brieschen aber ist an König Philipp — Der Patriarch... Ich hab' mich oft gewundert, Wie doch ein Heiliger, der sonst so ganz Im Himmel lebt, zugleich so unterrichtet



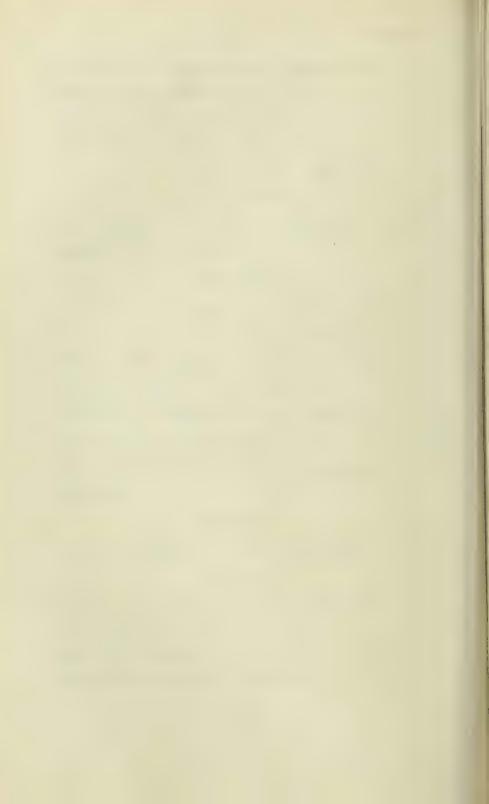

Von Dingen biefer Welt zu fenn herab Sich lassen kann. Es muß ihm fauer werben.

# Tempelherr.

Run benn? ber Patriard? -

# Rlofterbruder.

Weiß ganz genau,

Ganz zuverlässig, wie und wo, wie stark, Von welcher Seite Saladin, im Fall Es völlig wieder los geht, seinen Feldzug Eröffnen wird.

## Tempelherr.

Das weiß er?

# Klofterbruder.

Ja, und möcht'

Es gern den König Philipp wissen lassen: Damit der ungefähr ermessen könne, Ob die Gefahr denn gar so schrecklich, um Mit Saladin den Waffenstillstand, Den Euer Orden schon so brav gebrochen, Es koste was es wolle, wieder her Zu stellen.

# Tempesherr.

Welch ein Patriarch! — Ja so!
Der liebe tapfre Mann will mich zu keinem Gemeinen Boten; will mich — zum Spion. — Sagt Euerm Patriarchen, guter Bruber, So viel Ihr mich ergründen können, wär'
Das meine Sache nicht. — Ich müsse mich Noch als Gefangenen betrachten; und
Der Tempelherren einziger Beruf

Gen, mit bem Schwerte brein zu ichlagen, nicht Rundichafterei zu treiben.

#### Rlofterbruder.

Dacht' ich's boch! -

Will's auch dem Herrn nicht eben sehr verübeln. Zwar kommt bas Beste noch. — Der Patriarch Hiernächst bat ausgegattert, wie die Beste Sich nennt, und wo auf Libanon sie liegt, In ber die ungeheuren Summen steden, Mit welchen Saladins vorsicht'ger Vater Das Beer besoldet, und die Zurüftungen Des Rriegs bestreitet. Salabin verfügt Bon Zeit zu Zeit auf abgelegnen Wegen Rach dieser Beste sich, nur taum begleitet. — Ihr merkt boch?

> Tem pelherr. Nimmermehr!

# Rlofterbruder.

Mas märe ba

Wohl leichter, als des Saladins sich zu Bemächtigen? ben Garaus ihm zu machen? — Ihr schaubert? — D es haben schon ein Baar Gott'sfürcht'ge Maroniten sich erboten, Wenn nur ein wackrer Mann sie führen wolle. Das Stück zu wagen.

Ersehn?

Tempelherr. Und der Patriarch Batt' auch zu biesem wackern Manne mich

> Rlofterbruder. Er glaubt, daß König Philipp wohl





Von Ptolemais aus die Hand hierzu Am besten bieten könne.

Tempelherr.

Mir? mir, Bruber?

Mir? Habt Ihr nicht gehört? nur erst gehört, Was für Verbindlichkeit dem Saladin Ich habe?

Ksofterbruder. Wohl hab' ich's gehört.

Tempelherr.

Und boch?

#### Rlofterbruder.

Ja — meint der Patriarch — das wär' schon gut: Gott aber und der Orden ...

Tempelherr.

Alendern nichts!

Gebieten mir fein Bubenftud!

Rlofterbruder.

Gewiß nicht! -

Nur — meint ber Patriarch — sen Bubenstück Vor Menschen nicht auch Bubenstück vor Gott.

Tempelherr.

Ich war' dem Saladin mein Leben schuldig: Und raubt' ihm seines?

Rlofterbruder.

Pfui! — Doch bliebe — meint

Der Patriarch — noch immer Saladin Ein Feind der Christenheit, der Euer Freund Zu seyn, kein Recht erwerben könne.

Tempelherr.

Freund?

An bem ich bloß nicht will zum Schurken werben, Zum undankbaren Schurken?

#### Rlofterbruder.

Allerdings; -

Zwar — meint der Patriarch — des Dankes sey Man quitt, vor Gott und Menschen quitt, wenn und Der Dienst um unsertwillen nicht geschehen. Und da verlauten wolle — meint der Patriarch — Daß Euch nur darum Saladin begnadet, Weil ihm in Eurer Mien', in Euerm Wesen, So was von seinem Bruder eingeleuchtet...

## Tempelherr.

Auch dieses weiß der Patriarch; und doch? — Ah! wäre das gewiß! Ah, Saladin! — Wie? die Natur hätt' auch nur einen Zug Von mir in deines Bruders Form gebildet: Und dem entspräche nichts in meiner Seele? Was dem entspräche, könnt' ich unterdrücken, Um einem Patriarchen zu gefallen? — Natur, so lügst du nicht! So widerspricht Sich Gott in seinen Werken nicht! — Geht, Bruder! — Erregt mir meine Galle nicht! — Geht! geht!

## Rlofterbruder.

Ich geh', und geh' vergnügter, als ich kam. Berzeihe mir der Herr. Wir Klosterleute Sind schuldig, unsern Obern zu gehorchen.





# Sechster Auftritt.

Der Tempelherr und Daja, die den Tempelherrn ichon eine Zeit lang von weitem beobachtet hatte, und fich nun ihm nähert.

Daja.

Der Klosterbruder, wie mich dünkt, ließ in Der besten Laun' ihn nicht. — Doch muß ich mein Paket nur wagen.

Tempesherr.

Nun, vortrefflich! — Lügt Das Sprichwort wohl: daß Mönch und Weib, und Weib Und Mönch des Tenfels beide Krallen sind? Er wirft mich heut aus einer in die andre.

Paja. Was seh' ich? — Edler Ritter! Euch? — Gott Dank! Gott tausend Dank! — Wo habt Ihr denn Die ganze Zeit gesteckt? — Ihr sehd doch wohl Nicht krank gewesen?

Tempelherr.'

Daja. Gesund doch?

Tempelherr.

Ja.

Daja.

Wir waren Enertwegen wahrlich ganz Betümmert.

Tempelherr.

20 3

**Daja.** Ihr war't gewiß verreist? Tempelherr.

Grrathen.

Daja.

Und kamt heut erst wieder?

Tempelherr.

Gestern.

Daja.

Auch Recha's Bater ist heut angekommen. Und nun dars Recha doch wohl hoffen?

Tempelherr.

Was?

Daja.

Warum sie Euch so öfters bitten lassen. Ihr Vater labet Euch nun selber bald Aufs dringlichste. Er kommt von Babylon, Mit zwanzig hochbeladenen Kameelen, Und allem, was an edeln Specereien, An Steinen und an Stoffen, Indien Und Bersien und Sprien, gar Sina, Kostbares nur gewähren.

Tempelherr. Raufe nichts.

Daja.

Sein Volk verehret ihn als einen Fürsten. Doch daß es ihn den weisen Nathan neunt, Und nicht vielmehr den reichen, hat mich oft Gewundert.

Tempelherr.

Seinem Volk ist reich und weise Vielleicht das Nämliche.





Daja.

Vor allem aber

Hätt's ihn den Guten nennen müssen. Denn Ihr stellt Euch gar nicht vor, wie gut er ist. Als er erfuhr, wie viel Euch Recha schuldig: Was hätt', in diesem Augenblicke, nicht Er alles Euch gethan, gegeben!

Tempelherr.

Gi!

Daja.

Versucht's, und kommt und seht!

Tempelherr.

Was denn? wie schnell

Ein Augenblick vorüber ist?

Daja.

Hätt' ich,

Wenn er so gut nicht wär', es mir so lange Bei ihm gefallen lassen? Meint Ihr etwa, Ich fühle meinen Werth als Christin nicht? Auch mir ward's vor der Wiege nicht gesungen, Daß ich nur darum meinem Ehgemahl Nach Palästina folgen würd', um da Ein Judenmädchen zu erziehn. Es war Mein lieber Ehgemahl ein edler Knecht In Kaiser Friedrichs Heere

## Tempelherr.

Bon Geburt Ein Schweizer, dem die Ehr' und Gnade ward, Mit Seiner Kaiserlichen Majestät In einem Flusse zu ersausen. — Weib! Wie vielmal habt Ihr mir bas schon erzählt? Hört Ihr benn gar nicht auf, mich zu verfolgen?

Daja.

Berfolgen! lieber Gott!

Tempelherr.

Ja, ja! verfolgen.

Ich will nun einmal Euch nicht weiter sehn! Nicht hören! Will von Euch an eine That Nicht fort und fort erinnert senn, bei der Ich nichts gedacht; die, wenn ich drüber denke, Zum Räthsel von mir selbst mir wird. Zwar möcht' Ich sie nicht gern bereuen. Aber seht, Ereignet so ein Fall sich wieder: Ihr Send Schuld, wenn ich so rasch nicht handle; wenn Ich mich vorher erkund', — und brennen lasse, Was brennt.

Daja.

Bewahre Gott!

Tempelherr.

Don heut an thut Mir den Gefallen wenigstens, und kennt Mich weiter nicht. Ich bitt' Euch drum. Auch laßt Den Later mir vom Halse. Jud' ist Jude. Ich bin ein plumper Schwab. Des Mädchens Bild Ist längst aus meiner Scele, wenn es je Da war.

Daja.

Doch Eures ift aus ihrer nicht.

Tempelherr.

Was foll's nun aber ba? was foll's?

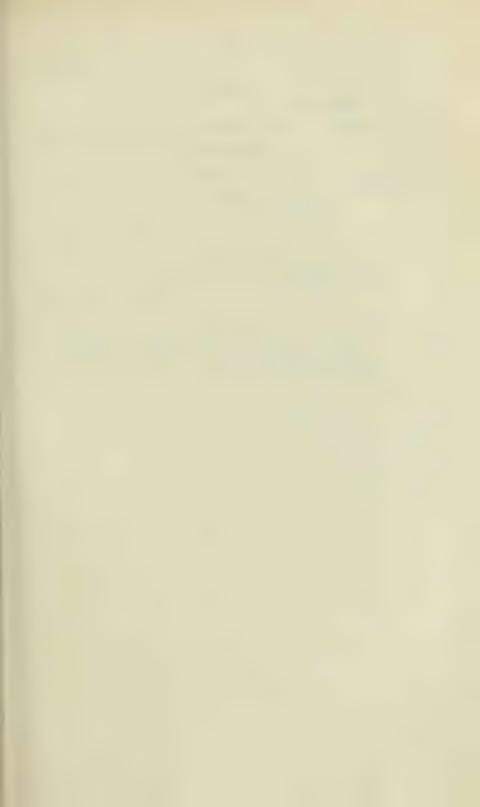



Daja.

Wer weiß!

Die Menschen sind nicht immer, was sie scheinen.

Tempelherr.

Doch selten etwas Bessers.

(Er geht.)

Daja.

Wartet boch!

Was eilt Ihr?

Tempelherr.

Weib, macht mir die Palmen nicht Berhaft, worunter ich so gern sonst wandle.

Daja.

So geh, du beutscher Bar! so geh! — Und boch Muß ich die Spur des Thieres nicht verlieren.
(Sie geht ihm von weitem nach.)

# Zweiter Aufzug.

# Erster Auftritt.

Scene: des Sultans Palaft.

Saladin und Sittha spielen Schach.

Sittha.

Wo bist du, Saladin? Wie spielst du heut?

Saladin.

Nicht gut? Ich bächte boch.

Sittah.

Für mich; und taum.

Nimm biefen Zug zurück.

Saladin.

Warum?

Sittah.

Der Springer

Wird unbedeckt.

Saladin.

Bit wahr. Nun jo!





Sittah.

So zieh'

Ich in die Gabel.

Saladin.

Wieber wahr. — Schach benn!

Sittaf.

Was hilft dir das? Ich setze vor: und du Bift, wie du warst.

Saladin.

Aus dieser Klemme, seh' Ich wohl, ist ohne Buße nicht zu kommen.

Mag's! nimm ben Springer nur.

Sittaf.

Ich will ihn nicht.

Ich geh' vorbei.

Saladin.

Du schenkst mir nichts. Dir liegt An diesem Plațe mehr, als an dem Springer.

Sittaf.

Kann sehn.

Saladin.

Mach' beine Rechnung nur nicht ohne Den Wirth. Denn sieh'! Was gilt's, das warst du nicht Vermuthen?

Sittah.

Freilich nicht. Wie konnt' ich auch Bermuthen, daß du beiner Königin So mübe wärst?

Saladin.

Ich meiner Königin?

#### Sittaf.

Ich feh' nun schon: ich soll heut meine tausend Dinar', kein Naserinchen mehr gewinnen.

# Saladin.

Wie so?

#### Sittaf.

Frag' noch! — Weil du mit Fleiß, mit aller Gewalt verlieren willst. — Doch dabei sind'
Ich meine Rechnung nicht. — Denn außer, daß Ein solches Spiel das unterhaltendste Nicht ist: gewann ich immer nicht am meisten Mit dir, wenn ich verlor? Wann hast du mir Den Sah, mich des verlornen Spieles wegen Zu trösten, doppelt nicht hernach geschenkt?

## Saladin.

Gi sieh! so hättest du ja wohl, wenn du Bertorst, mit Fleiß verloren, Schwesterchen?

#### Sittaf.

Zum wenigsten kann gar wohl senn, daß deine Freigebigkeit, mein liebes Brüderchen, Schuld ist, daß ich nicht besser spielen lernen.

#### Saladin.

Wir kommen ab vom Spiele. Mady' ein Ende!

#### Sittah.

Go bleibt es? Nun benn: Schach! und boppelt Schach!

#### Saladin.

Run freilich, dieses Abschach hab' ich nicht Gesehn, bas meine Königin zugleich Mit niederwirft.





Sittaf.

War dem noch abzuhelfen?

Laß sehn.

Saladin.

Nein, nein; nimm nur die Königin. Ich war mit diesem Steine nie recht glücklich.

Sittah.

Blog mit bem Steine?

Saladin.

Fort damit! — Das thut

Mir nichts. Denn so ist alles wiederum Geschützt.

Sittaß.

Wie höflich man mit Königinnen Verfahren müffe, hat mein Bruder mich Zu wohl gelehrt. (Sie läßt sie stehen.)

Saladin.

Nimm, oder nimm sie nicht!

Ich habe keine mehr.

Sittaß.

Wozu sie nehmen?

Schach! — Schach!

Saladin.

Nur weiter.

Sittah.

Schach! — und Schach! — und Schach! — Salad in.

Und matt!

Sittah.

Nicht ganz; du ziehst den Springer noch Dazwischen, ober was du machen willst. Gleichviel!

#### Saladin.

Ganz recht! — Du hast gewonnen, und Als Hasi zahlt. Man lass' ihn rusen! gleich! — Du hattest, Sittah, nicht so unrecht: ich War nicht so ganz beim Spiele, war zerstreut. Und dann: wer gibt uns denn die glatten Steine Beständig? die an nichts erinnern, nichts Bezeichnen. Hab' ich mit dem Iman denn Gespielt? — Doch was? Verlust will Vorwand. Nicht Die ungesormten Steine, Sittah, sind's, Die mich verlieren machten: deine Kunst, Dein ruhiger und schneller Vlick...

#### Sittah.

Audy jo

Willst du ben Stachel bes Berlusts nur stumpfen. Genug, du warst zerstreut, und mehr als ich.

Saladin.

Mis bu? Was hatte bich zerstreuet?

Sittah.

Deine

Zerstreuung freilich nicht! — O Saladin, Wann werden wir so fleißig wieder spielen!

#### Saladin.

So spielen wir um so viel gieriger! — Ah! weil es wieder los geht, meinst du? — Mag's! — Nur zu! — Ich habe nicht zuerst gezogen; Ich hätte gern den Stillestand aufs neue Berlängert; hätte meiner Sittah gern, Gern einen guten Mann zugleich verschafft. Und das muß Richards Bruder seyn: er ist Ja Richards Bruder.





#### Sittaf.

Wenn du beinen Richard

Mur loben kannst!

#### Saladin.

Wenn unserm Bruder Melek Dann Nichards Schwester wär' zu Theile worden: Ha! welch ein Haus zusammen! Ha, der ersten, Der besten Häuser in der Welt das beste! — Du hörst, ich bin mich selbst zu loben auch Nicht faul. Ich dünk' mich meiner Freunde werth. — Das hätte Menschen geben sollen! das!

#### Sittah.

Hab ich bes schönen Traums nicht gleich gelacht?
Du kennst die Christen nicht, willst sie nicht kennen.
Ihr Stolz ist: Christen seyn; nicht Menschen. Denn Selbst das, was noch von ihrem Stifter her,
Mit Menschlichkeit den Aberglauben würzt,
Das lieben sie, nicht weil es menschlich ist:
Weil's Christus lehrt; weil's Christus hat gethan. —
Wohl ihnen, daß er ein so guter Mensch
Noch war! — Wohl ihnen, daß sie seine Tugend
Auf Treu' und Glauben nehmen können! — Doch
Was Tugend? — Seine Tugend nicht, sein Name
Soll überall verbreitet werden, soll
Die Namen aller guten Menschen schänden,
Verschlingen. Um den Namen, um den Namen

#### Saladin.

Du meinst: warum Sie sonst verlangen würden, daß auch ihr beising, Nathan.

Auch du und Melet, Chriften hießet, eb

#### Sittah.

Ja wohl! Als war' von Christen nur, als Christen, Die Liebe zu gewärtigen, womit Der Schöpfer Mann und Männin ausgestattet!

# Saladin.

Die Christen glauben mehr Armseligkeiten, Ms daß sie die nicht auch noch glauben könnten! -Und gleichwohl irrst bu bich. — Die Tempelherren, Die Chriften nicht, find Schuld; find nicht, als Chriften, Ms Tempelberren Schuld. Durch bie allein Wird aus der Sache nichts. Gie wollen Acca, Das Richards Schwester unserm Bruber Melet Bum Brautschatz bringen mußte, schlechterbings Richt fahren laffen. Daß bes Ritters Bortheil Gefahr nicht laufe, spielen sie ben Monch, Den albern Mönch. Und ob vielleicht im Fluge Gin guter Streich gelänge, haben fie Des Waffenstillestandes Ablauf faum Erwarten können. — Lustig! Mur so weiter! Ibr Berren, nur fo weiter! - Mir ichen recht! Wär' alles sonst nur, wie es müßte.

#### Sittah.

Mun?

Was irrte bich benn sonst? Was könnte sonst Dich aus ber Fassung bringen?

#### Saladin.

Was von je

Mich immer aus ber Fassung hat gebracht. —





Ich war auf Libanon, bei unferm Bater. Er unterliegt ben Sorgen noch . . .

Sittah.

D weh!

Saladin.

Er kann nicht durch; es klemmt sich aller Orten; Es fehlt bald da, bald bort —

Sitta fi.

Was klemmt? Was fehlt?

Saladin.

Was sonst, als was ich kaum zu nennen würd'ge? Was, wenn ich's habe, mir so überflüssig, Und hab ich's nicht, so unentbehrlich scheint. — Wo bleibt Al-Hafi benn? Ist niemand nach Ihm aus? — Das leidige, verwünschte Geld! Gut, Hafi, daß du kommst.

# Bweiter Auftritt.

Der Derwisch MI: Safi. Galabin. Gittab.

Al-Safi.

Die Gelber aus

Aegypten sind vermuthlich angelangt. Wenn's nur fein viel ist.

Saladin. Haft bu Nachricht? Al-Kafi.

34)?

Ich nicht. Ich bente; baß ich hier sie in Empfang soll nehmen.

Saladin.

Babl' an Sittah tausend

Dinare!

(In Gedanten bin und ber gebend.)

Al-Safi.

Bahl'! anstatt, empfang'! O schön! Das ist für Was noch weniger als Richts. — An Sittah? — wiederum an Sittah? Und Berloren? — wiederum im Schach verloren? — Da steht es noch, bas Spic!!

Sittaß.

Du gönnst mir boch

Mein Glück?

Al-Kafi (das Spiel betrachtend). Was gönnen? Wenn — Ihr wißt ja wohl.

Sittah (ihm mintend).

Bit! Hafi! bit!

Al-Bafi (noch auf das Spiel gerichtet). Gönnt's Guch nur felber erft!

Sittah.

All-Hafi, bft!

Al-Safi (zu Sittah). Die Weißen waren Guer?

Ihr bietet Schach?

Sittah. Gut, daß er nichts gehört.

Al-Safi.

Nun ist ber Zug an ihm?

Siftah (ihm naber tretend).

So sage boch,

Daß ich mein Gelb bekommen kann.





Al-Safi (noch auf das Spiel geheftet). Run ja,

Ihr follt's bekommen, wie Ihr's stets bekommen. Sittaf.

Wie? bist du toll?

Al-Safi.

Das Spiel ist ja nicht aus.

Ihr habt ja nicht verloren, Saladin.

Saladin (faum hinhörenb).

Doch! boch! Bezahl'! bezahl'!

Al-Safi.

Bezahl'! bezahl'!

Da steht ja Eure Königin.

Saladin (noch fo).

Gilt nicht;

Gehört nicht mehr ins Spiel.

Sittaß.

So mach', und sag',

Dag ich bas Gelb mir nur fann holen laffen.

Al-Kafi (noch immer in das Spiel vertieft). Versteht sich, so wie immer. — Wenn auch schon; Wenn auch die Königin nichts gilt: Ihr send Doch darum noch nicht matt.

Safadin (tritt hinzu und wirft bas Spiel um). Ich bin es, will

Es senn.

Al-Safi.

Ja so! — Spiel wie Gewinnst! So wie Gewonnen, so bezahlt.

Saladin (311 Sittah). Was sagt er? was? Sittah (von Zeit zu Zeit dem Hast wintend). Du kennst ihn ja. Er sträubt sich gern; läßt gern Sich bitten; ist wohl gar ein wenig neidisch. —

Saladin.

Auf bich boch nicht? Auf meine Schwester nicht? — Was hör' ich, Hafi? Reibisch, bu?

Al-Safi.

Rann senn!

Rann senn! — Ich hatt' ihr Hirn wohl lieber felbst; War' lieber jelbst so gut, als sie.

Sittaf.

Indes

Hand wird auch heut bezahlen. Laß ihn nur! Geh nur, Al-Hafi, geh! Ich will bas Geld Schon holen lassen.

Al-Safi.

Rein, ich spiele länger

Die Mummerei nicht mit. Er muß es boch Einmal ersahren.

Saladin. Wer? und was?

Sittaß.

M=Hafi!

Ist bieses bein Bersprechen? Hältst bu so Mir Wort?

Al-Safi.

Wie konnt' ich glauben, daß es so Weit geben würde.

> Saladin. Run? erfahr' ich nichts?





Sittab.

3d bitte bich, All-Bafi, sen bescheiben.

Saladin.

Das ist boch sonberbar! Was könnte Sittah So feierlich, fo warm bei einem Fremben, Bei einem Derwisch lieber, als bei mir, Bei ihrem Bruder, sich verbitten wollen. M-Safi, nun befehl' ich. — Rede, Derwisch!

Sittah.

Lag eine Rleinigkeit, mein Bruder, dir Richt näher treten, als sie würdig ist, Du weißt, ich habe zu verschiednen Malen Dieselbe Summ' im Schach von bir gewonnen. Und weil ich jetzt das Geld nicht nöthig habe; Weil jetzt in Hafi's Rasse boch bas Gelb Richt eben allzu häufig ist: so sind Die Posten stehn geblieben. Aber sorgt Mur nicht! Ich will sie weber bir, mein Bruber, Roch Hafi, noch der Raffe schenken.

Al-Safi.

Ra.

Wenn's das nur wäre! bas!

Sittah.

Und mehr bergleichen.

Huch das ist in der Rasse stehn geblieben, Das du mir einmal ausgeworfen; ist Seit wenig Monden stehn geblieben.

Al-Safi.

Noch

Richt alles.

Saladin.

Noch nicht? — Wirst bu reben?

Al-Safi.

Seit aus Negypten wir das Geld erwarten, Sat sie . . .

Sittah (zu Catadın.) Wozu ibn hören?

Al-Safi.

Nicht nur Richts

Bekommen . . .

Saladin.

Gutes Mädchen! — Much beiher

Mit vorgeschossen. Richt?

Al-Safi.

Den ganzen Hof

Erhalten; Guern Aufwand gang allein Bestritten.

Saladin.

Ba! bas, das ift meine Schwefter! (Sie umarmend).

Sittaß.

Wer hatte, dieß zu können, mich so reich Gemacht, als du, mein Bruder?

Al-Safi.

Wird ichon auch

So bettelarm sie wieder machen, als Er selber ist.

Saladin.

Ich arm? ber Bruder arm? Wann hab' ich mehr? wann weniger gehabt? — Ein Kleid, ein Schwert, ein Pferd, — und einen Gott! Was brauch' ich mehr? Wann kanns an dem mir fehlen? Und doch, Al-Hafi, könnt' ich mit dir schelten.





#### Sittah.

Schilt nicht, mein Bruder. Wenn ich unserm Bater Auch seine Sorgen so erleichtern könnte!

## Saladin.

Ah! Ah! Nun schlägst du meine Freudigkeit Auf einmal wieder nieder! — Mir, für mich Fehlt nichts, und kann nichts fehlen. Aber ihm, Ihm fehlet; und in ihm uns allen. - Sagt, Was soll ich machen? — Aus Aegypten kommt Vielleicht noch lange nichts. Woran bas liegt, Weiß Gott. Es ist doch da noch alles ruhig. Abbrechen, einziehn, sparen, will ich gern, Mir gern gefallen laffen, wenn es mich, Blog mich betrifft; blog ich, und niemand sonst Darunter leibet. — Doch was kann bas machen? Ein Pferd, ein Kleid, ein Schwert, muß ich boch haben. Und meinem Gott ist auch nichts abzudingen. Ihm g'nügt schon so mit wenigem genug; Mit meinem Bergen. — Auf den Ueberschuß Von beiner Raffe, Hafi, hatt' ich fehr Gerechnet.

## Al-Safi.

lleberschuß? — Sagt selber, ob Ihr mich nicht hättet spießen, wenigstens Mich droffeln lassen, wenn auf lleberschuß Ich von Euch wär' ergriffen worden. Ja, Auf Unterschleif! das war zu wagen.

## Saladin.

Nun,

Was maden wir benn aber? - Konntest bu

Borerst bei niemand anderm borgen, als Bei Sittah?

## Sittah.

Würb' ich dieses Vorrecht, Bruder, Mir haben nehmen tassen? Mir von ihm? Auch noch besteh' ich drauf. Noch bin ich auf Dem Trocknen völlig nicht.

#### Saladin.

Rur völlig nicht!

Tas sehlte noch! — Geh gleich, mach' Anstalt, Hafi!
Nimm auf, bei wem bu kannst! und wie du kannst!
Geh, borg', versprich. — Nur, Hafi, borge nicht Bei denen, die ich reich gemacht. Denn borgen Von diesen, möchte wiederfordern heißen.
Geh zu den Geizigsten; sie werden mir Am liebsten leihen. Denn sie wissen wohl, Wie gut ihr Geld in meinen Händen wuchert.

Al-Safi.

3ch tenne beren feine.

Siltah.

Eben fällt

Mir ein, gehört zu haben, Hafi, daß Tein Freund zurückgekommen.

Al-Safi (betroffen).

Freund? mein Freund?

Wer war' benn bas?

Sittah.

Dein hochgeprief'ner Jude.

Al-Safi.

Geprief'ner Jude? boch von mir?





#### Sittaf.

Dem Gott, -

Mid, denkt des Ausdrucks noch recht wohl, deß einst Du selber dich von mir bedientest, — dem Sein Gott von allen Gütern dieser Welt Das Kleinst' und Größte so in vollem Maaß Ertheilet habe. —

Al-Safi.

Sagt' ich fo? — Was meint'

Ich benn bamit?

Sittaf.

Das Rleinste: Reichthum. Und

Das Größte: Weisheit.

Al-Safi.

Wie? von einem Juden?

Von einem Juden hätt' ich bas gesagt?

Sittaß.

Das hättest bu von beinem Nathan nicht Gesagt?

Al-Safi.

Ja so! von dem! vom Nathan! — Fiel Mir der doch gar nicht bei. — Wahrhaftig? Der Ist endlich wieder heim gekommen? Ei! So mag's doch gar so schlecht mit ihm nicht stehn. — Ganz recht: den nannt' einmal das Volk den Weisen! Den Reichen auch.

Sittaf.

Den Reichen nennt es ihn Jetzt mehr als je. Die ganze Stadt erschallt, Was er für Kostbarkeiten, was für Schäße Er mitgebracht.

#### Al-Safi.

Mun, ist's ber Reiche wieber:

Go wird's auch wohl ber Weise wieder feun.

#### Sittah.

Was meinst bu, Hafi, wenn bu biesen angingit?

Al-Safi.

Und was bei ihm? — Doch wohl nicht borgen? — Ja, Da kennt Ihr ihn! — Er borgen! — Seine Weisheit Ist eben, daß er niemand borgt.

## Sittah.

Du hast

Mir sonst boch gang ein ander Bild von ihm Gemacht.

Al-Safi.

Zur Noth wird er Euch Waaren borgen. Geld aber, Geld? Geld nimmermehr. — Es ist Ein Jude freilich übrigens, wie's nicht Biel Juden gibt. Er hat Verstand; er weiß Zu leben; spielt gut Schach. Doch zeichnet er Im Schlechten sich nicht minder, als im Guten, Vor allen andern Juden aus. — Auf den, Auf den nur rechnet nicht. — Den Armen gibt Er zwar, und giebt vielleicht troß Saladin; Wenn schon nicht ganz so viel, doch ganz so gern; Doch ganz so sonder Ansehn. Jud' und Christ Und Muselmann und Parsi, alles ist Ihm eins.

Sittab.

Und jo ein Mann . . .

Saladin.

Wie kommt es benn,

Dag ich von biefem Manne nie gehört? . . .





Sittaf.

Der follte Salabin nicht borgen? nicht Dem Salabin, ber nur für Andre braucht, Richt sich?

Al-Safi.

Da seht nun gleich ben Juden wieder; Den ganz gemeinen Juden! — Glaubt mir's boch! Er ist aufs Geben Guch so eifersüchtig, So neidisch! Jedes Lohn von Gott, das in Der Welt gesagt wird, zög' er lieber gang Allein. Nur darum eben leiht er Reinem, Damit er stets zu geben habe. Weil Die Milb' ihm im Gesetz geboten, die Gefälligkeit ihm aber nicht geboten, macht Die Mild' ihn zu bem ungefälligsten Gesellen auf der Welt. Zwar bin ich seit Geraumer Zeit ein wenig übern Fuß Mit ihm gespannt; doch denkt nur nicht, daß ich Ihm barum nicht Gerechtigkeit erzeige. Er ist zu allem gut, bloß dazu nicht; Blog dazu mahrlich nicht. Ich will auch gleich Rur gehn, an andre Thüren klopfen ... Da Befinn' ich mich so eben eines Mohren, Der reich und geizig ist. — Ich geh', ich geh', Sittah.

Was eilst du, Hafi?

Safadin. Lag ihn! lag ihn!

# Dritter Auftritt.

Gittah. Caladin.

Sittah.

(Filt

Er doch, als ob er mir nur gern entfäme! Was heißt das? — hat er wirklich sich in ihm Betrogen, oder — möcht' er uns nur gern Betrügen?

#### Saladin.

Wie? das fragst du mich? Ich weiß Ja kaum, von wem die Rede war; und höre Bon eurem Juden, eurem Nathan, heut' Zum erstenmal.

Sittah.

Ist's möglich, daß ein Mann Dir so verborgen blieb, von dem es heißt, Er habe Salomons und Davids Gräber Erforscht, und wisse deren Siegel durch Ein mächtiges geheimes Wort zu lösen? Aus ihnen bring' er dann von Zeit zu Zeit Die unermeßlichen Reichthümer an Den Tag, die keinen mindern Quell verriethen.

#### Saladin.

Hat seinen Reichthum dieser Mann aus Gräbern, So waren's sicherlich nicht Salomons, Richt Davids Gräber. Narren lagen ba Begraben!

Sittaf.

Ober Bösewichter! - Auch





Ist seines Reichthums Quelle weit ergiebiger, Weit unerschöpflicher, als so ein Grab Voll Mammon.

#### Saladin.

Tenn er handelt, wie ich hörte.

## Sittah.

Sein Saumthier treibt auf allen Straßen, zieht Durch alle Wüsten; seine Schiffe liegen In allen Häsen. Das hat mir wohl eh' All-Hasi selbst gesagt, und voll Entzücken Hinzugefügt, wie groß, wie ebel dieser Sein Freund anwende, was so klug und emsig Er zu erwerben für zu klein nicht achte; Hinzugesügt, wie frei von Vorurtheilen Sein Geist, sein Herz wie offen jeder Tugend, Wie eingestimmt mit jeder Schönheit sey.

## Saladin.

Und jetzt sprach Haft boch so ungewiß, So kalt von ihm.

## Sittaf.

Kalt nun wohl nicht; verlegen, Als halt' er's für gefährlich, ihn zu loben, Und woll' ihn unverdient doch auch nicht tadeln. — Wie? oder wär' es wirklich so, daß selbst Der Beste seines Volkes seinem Volke Nicht ganz entsliehen kann? daß wirklich sich Al-Hasi seines Freunds von dieser Seite Zu schämen hätte? — Sen dem, wie ihm wolle! — Der Jude sen mehr oder weniger Als Jud', ist er nur reich: genug für uns!

#### Saladin.

Du willst ihm aber boch bas Seine mit Gewalt nicht nehmen, Schwester?

## Sittaf.

Ja, was heißt Bei bir Gewalt? Mit keu'r und Schwert? Nein! nein! Was braucht es mit den Schwachen für Gewalt, Als ihre Schwäche? — Komm für jetzt nur mit In meinen Harem, eine Sängerin Zu hören, die ich gestern erst gekauft. Es reift indeß bei mir vielleicht ein Anschlag, Den ich auf diesen Nathan habe. — Komm!

## Vierter Auftritt.

Scene: vor dem Hause bes Nathan, wo es an bie Palmen ftößt.

Recha und Rathan tommen heraus. Bu ihnen Daja.

#### Recha.

Ihr habt Euch sehr verweilt, mein Vater. Er Wird kaum noch mehr zu treffen sehn.

#### Mathan.

Nun, nun;

Wenn hier, hier untern Palmen schon nicht mehr: Doch anderwärts. — Sen jetzt nur ruhig. — Sieh! Rommt bort nicht Daja auf uns zu?





Recha.

Sie wird

Ihn ganz gewiß verloren haben.

Mathan.

Audy

Wohl nicht.

Recha.

Sie würde sonst geschwinder tommen.

Mathan.

Sie hat uns wohl noch nicht gesehn . . .

Recha.

Nun sieht

Sie uns.

Mathan.

Und doppelt ihre Schritte. Sieh! — Sey boch nur ruhig! ruhig!

Recha.

Wolltet Ihr

Wohl eine Tochter, die hier ruhig wäre? Sich unbekümmert ließe, wessen Wohlthat Ihr Leben sen? Ihr Leben, — das ihr nur So lieb, weil sie es Euch zuerst verdanket.

Mathan.

Ich möchte bich nicht anders, als du bist: Auch wenn ich wüßte, daß in beiner Seele Ganz etwas anders noch sich rege.

Recha.

Was,

Mein Vater?

Mathan.

Fragst du mich? so schüchtern mich? Leffing, Nathan.

Was auch in beinem Innern vorgeht, ist Natur und Unschuld. Laß es keine Zorge Dir machen. Mir, mir macht es keine. Nur Versprich mir: wenn bein Herz vernehmlicher Sich einst erklärt, mir seiner Wünsche keinen Zu bergen.

Recha.

Schon die Möglichkeit, mein Herz Euch lieber zu verhüllen, macht mich zittern.

Mathan.

Nichts mehr hiervon! Das ein= für allemal Ist abgethan. — Da ist ja Daja. — Nun?

Daja.

Noch wandelt er hier untern Palmen, und Wird gleich um jene Mauer kommen. — Seht, Da kommt er!

Recha.

Ah! und scheinet unentschlossen, Wohin? ob weiter? ob hinab? ob rechts? Ob lints?

Daja.

Nein, nein; er macht ben Weg ums Aloster Gewiß noch öfter, und dann muß er hier Vorbei. — Was gilt's?

Redia.

Recht! recht! — Hast du ihn schon Gesprochen? Und wie ist er heut?

Daja.

Wie immer.

Nathan.

So macht nur, bag er euch hier nicht gewahr





Wird. Tretet mehr zurud. Geht lieber gang hinein.

Redia.

Nur einen Blick noch! — Ah! die Hecke, Die mir ihn stiehlt!

Daja.

Rommt! kommt! Der Bater hat Ganz recht. Ihr lauft Gefahr, wenn er Euch sieht, Daß auf der Stell' er umkehrt.

Recha.

Ah! die Hecke!

Mathan.

Und kommt er plötzlich bort aus ihr hervor, So kann er anders nicht, er muß euch sehen. Drum geht doch nur!

Daja.

Kommt! kommt! Ich weiß ein Fenster, Aus dem wir sie bemerken können.

Recha.

Ja?

(Beide hinein.)

# Fünfter Auftritt.

Nathan und bald darauf der Tempelherr.

Mathan.

Fast scheu ich mich bes Sonberlings. Fast macht Mich seine rauhe Tugend stutzen. Daß Ein Mensch boch einen Menschen so verlegen

Soll madzen können! — Ha! er kommt. — Bei Gott! Ein Jüngling wie ein Mann. Ich mag ihn wohl, Den guten, trotzgen Blick! ben brallen Gang! Die Schale kann nur bitter seyn: ber Kern Ist's sicher nicht. — Bo sah ich boch bergleichen? — Berzeihet, edler Franke...

Tempelherr. 2Bas?

Nathan.

Erlaubt ...

Tempelherr.

Was, Jude? was?

Mathan.

Daß ich mich untersteh',

Euch anzureden.

Tempelherr.

Kann ich's wehren? Doch

Nur kurz!

Mathan.

Berzicht, und eilet nicht so stolz, Nicht so verächtlich einem Mann vorüber, Den Ihr auf ewig Euch verbunden habt.

Tempelherr.

Wie das? — Mh, fast errath' ich's. Nicht? Ihr send..

Mathan.

Ich heiße Nathan; bin bes Mäbchens Bater, Das Eure Großmuth aus dem Feu'r gerettet; Und komme...

Tempelherr.

Wenn zu banken: — spart's! Ich hab'





Zu viel erbulden müssen. — Bollends Ihr, Ihr seyd mir gar nichts schuldig. Wußt' ich denn Daß dieses Mädchen Eure Tochter war? Es ist der Tempelherren Pflicht, dem Ersten Dem Besten beizuspringen, dessen Noth Sie sehn. Mein Leben war mir ohnedem In diesem Augenblicke lästig. Gern, Sehr gern ergriff ich die Gelegenheit, Es für ein andres in die Schanze Zu schlagen: für ein andres — wenn's auch nur Das Leben einer Jüdin wäre.

#### Mathan.

Groß!

Greß und abscheulich! — Doch die Wendung läßt Sich denken. Die bescheidne Größe flüchtet Sich hinter das Abscheuliche, um der Bewundrung auszuweichen. — Aber wenn Sie so das Opfer der Bewunderung Verschmäht: was für ein Opfer denn verschmäht Sie minder? — Ritter, wenn Ihr hier nicht fremd Und nicht gefangen wäret, würd' ich Euch So dreist nicht fragen. Sagt, besehlt: womit Kann man Euch dienen?

Tempelherr. Ihr? Mit nichts.

Mathan.

3ch bin

Ein reicher Mann.

Tempesherr. Der reich're Jude war

Mir nie ber besi're Jube.

## Mathan.

Dürft Ihr benn

Darum nicht nüten, was bem ungeachtet Er Beff'res hat? nicht feinen Reichthum nüten?

Tempelherr.

Nun gut, das will ich auch nicht ganz verreden, Um meines Mantels willen nicht. Sobald Der ganz und gar verschlissen, weder Stich Noch Fetze länger halten will: komm' ich Und borge mir bei Euch zu einem neuen Tuch oder Geld. — Seht nicht mit eins so finster! Noch seyd Ihr sicher; noch ist's nicht so weit Mit ihm. Ihr seht, er ist so ziemlich noch Im Stande. Nur der eine Zipfel da Hat einen garst'gen Fleck: er ist versengt. Und das bekam er, als ich Eure Tochter Durchs Feuer trug.

Aakhan (der nach dem Zipfel greift und ihn betrachtet).
Es ist doch sonderbar,
Daß so ein böser Fleck, daß so ein Brandmal
Dem Mann ein bess'res Zeugniß redet, als
Sein eigner Mund. Ich möcht' ihn küssen gleich —
Den Flecken! — Uh, verzeiht! — Ich that es ungern.

Tempelherr.

Was?

Mathan.

Gine Thrane fiel barauf.

Tempelherr.

Thut nichts!

Er hat der Tropfen mehr. — (Balb aber fängt Mich dieser Jud' an zu verwirren.)





### Mathan.

Wär't

Ihr wohl so gut und schicktet Euern Mantel Auch einmal meinem Mädchen?

## Tempelherr.

Was damit?

### Nathan.

Auch ihren Mund auf diesen Fleck zu drücken. Denn Eure Knies selber zu umfassen, Wünscht sie nun wohl vergebens.

## Tempelherr.

Aber, Jude ---

Ihr heißet Nathan? — Aber, Nathan — Ihr Setzt Eure Worte sehr — sehr gut — sehr spitz — Ich bin betreten — Allerdings — ich hätte . . .

## Mathan.

Stellt und verstellt Euch, wie Ihr wollt. Ich sind' Auch hier Euch aus. Ihr war't zu gut, zu bieder, Um höflicher zu sehn. — Das Mädchen, ganz Gefühl; der weibliche Gesandte, ganz Dienstfertigkeit; der Bater weit entsernt — Ihr trugt für ihren guten Namen Sorge; Floht ihre Prüfung; floht, um nicht zu siegen. Auch dasür dank' ich Euch —

## Tempelherr.

Ich muß gestehn, Ihr wißt, wie Tempelherren benken sollten.

Mathan.

Nur Tempelherren? sollten bloß? und bloß, Weil es die Ordensregeln so gebieten?

Ich weiß, wie gute Menschen benten; weiß, Daß alle Länder gute Menschen tragen.

Tempelherr.

Mit Unterschied doch hoffentlich?

Nathan.

Ja wohl;

Un Farb', an Rleibung, an Geftalt verschieben.

Tempelherr.

Auch hier bald mehr, bald weniger, als bort.

Mathan.

Mit diesem Unterschied ist's nicht weit her. Der große Mann braucht überall viel Boden; Und mehrere, zu nah' gepflanzt, zerschlagen Sich nur die Aeste. Mittelgut, wie wir, Find't sich hingegen überall in Menge. Nur muß der Eine nicht den Andern mäkeln. Nur muß der Knorr den Knubben hübsch vertragen. Nur muß ein Gipfelchen sich nicht vermessen, Daß es allein der Erde nicht entschossen.

Tempelherr.

Sehr wohl gesagt! — Doch kennt Ihr auch das Bolk, Das diese Menschenmätelei zuerst Getrieben? Wißt Ihr, Nathan, welches Bolk Zuerst das auserwählte Bolk sich nannte? Wie? wenn ich dieses Bolk nun, zwar nicht haßte, Doch wegen seines Stolzes zu verachten Mich nicht entbrechen könnte? Seines Stolzes, Den es auf Christ und Muselmann vererbte, Nur sein Gott seh der rechte Gott! — Ihr stutt, Daß ich, ein Christ, ein Tempelherr, so rede? Wann hat, und wo die fromme Raserei,





Den bessern Gott zu haben, diesen bessern Der ganzen Welt als besten aufzudringen, In ihrer schwärzesten Gestalt sich mehr Gezeigt, als hier, als jetzt? Wem hier, wem jetzt Die Schuppen nicht vom Auge fallen... Doch Sen blind, wer will! — Vergest, was ich gesagt, Und last mich! (Will gehen.)

#### Mathan.

Ha! Ihr wißt nicht, wie viel fester Ich nun mich an Euch brängen werde. — Kommt, Wir müssen, müssen Freunde seyn! — Verachtet Mein Volk so sehr Ihr wollt. Wir haben Beide Uns unser Volk nicht auserlesen. Sind Wir etwa unser Volk? Was heißt denn Volk? Sind Christ und Jude eher Christ und Jude, Als Mensch? Ah! wenn ich einen mehr in Euch Gesunden hätte, dem es g'nügt, ein Mensch Zu heißen!

Tempelherr.

Ja, bei Gott, das habt Ihr, Nathan! Das habt Ihr! — Eure Hand! — Ich schäme mich, Euch einen Augenblick verkannt zu haben.

Mathan.

Und ich bin stolz darauf. Nur das Gemeine Berkennt man felten.

Tempelherr. Und das Seltene

Bergißt man schwerlich. — Nathan, ja, Wir müssen, müssen Freunde werden.

Nathan.

Sind

Es schon. — Wie wird sich meine Recha freuen! — Und ah! welch eine heitre Ferne schließt Sich meinen Blicken auf! — Kennt sie nur erst!

Tempelherr.

Ich brenne vor Verlangen. — Wer stürzt dort Aus Eurem Hause? Ist's nicht ihre Taja?

Mathan.

Ja wohl. So ängstlich?

Tempelherr.

Unsrer Recha ist

Doch nichts begegnet?

## Sechster Auftritt.

Die Borigen und Daja eilig.

Daja. Nathan! Nathan! Nathan.

Mun?

Berzeihet, edler Ritter, daß ich Euch Muß unterbrechen.

> Nathan. Run, was ist's? Dempelherr.

> > Was ist's?

**Daja.** Der Sultan hat geschickt. Der Sultan will Euch sprechen. Gott, der Sultan!





## Nathan.

Mich? Der Gultan?

Er wird begierig sehn, zu sehen, was Ich Neues mitgebracht. Sag' nur, es seh Noch wenig oder gar nichts ausgepackt.

Daja.

Nein, nein; er will nichts sehen, will Euch sprechen, Euch in Person, und bald, so bald Ihr könnt.

Mathan.

Ich werde kommen. — Geh nur wieder, geh!

Daja.

Nehmt ja nicht übel auf, gestrenger Ritter — Gott, wir sind so bekümmert, was der Sultan Doch will.

Nathan. Das wird sich zeigen. Geh nur, geh!

## Siebenter Auftritt.

Rathan und der Tempelherr.

Tempelherr.

So kennt Ihr ihn noch nicht? — Ich meine, von Berson.

Mathan.

Den Saladin? Noch nicht. Ich habe Ihn nicht vermieden, nicht gesucht zu kennen. Der allgemeine Ruf sprach viel zu gut Von ihm, daß ich nicht lieber glauben wollte, Mo fehn. Doch nun — wenn anbers bem so ist -Hat er burch Sparung Eures Lebens . . .

## Tempelherr.

Ja;

Dem allerdings ist so. Das Leben, das Ich leb', ist sein Geschenk.

## Mathan.

Durch bas er mir

Gin boppelt, breifach Leben schenkte. Dieß Hat alles zwischen uns verändert; hat Mit eins ein Seil mir umgeworfen, das Mich seinem Dienst auf ewig fesselt. Naum, Und kaum kann ich es nun erwarten, was Er mir zuerst befehlen wird. Ich bin Bereit zu allem; bin bereit ihm zu Gestehn, daß ich es Cuertwegen bin.

## Tempesherr.

Noch hab' ich selber ihm nicht danken können, So oft ich auch ihm in den Weg getreten. Der Eindruck, den ich auf ihn machte, kam So schnell, als schnell er wiederum verschwunden. Wer weiß, ob er sich meiner gar erinnert. Und dennoch muß er, einmal wenigstens, Sich meiner noch erinnern, um mein Schicksal Ganz zu entscheiden. Nicht genug, daß ich Auf sein Geheiß noch bin, mit seinem Willen Noch leb': ich muß nun auch von ihm erwarten, Nach wessen Willen ich zu leben habe.

### Mathan.

Nicht anders; um so mehr will ich nicht säumen. — Es fällt vielleicht ein Wort, das mir, auf Euch





Zu kommen, Anlaß gibt. — Erlaubt, verzeiht — Ich eile. — Wann, wann aber sehn wir Euch Bei und?

Tempelherr.

Sobald ich barf.

Mathan.

Sobald Ihr wollt.

Tempelherr.

Roch heut.

Mathan.

Und Guer Name? — muß ich bitten.

Tempelherr.

Mein Name war — ist Curb von Stauffen. — Curb!

Nathan.

Bon Stauffen? - Stauffen? - Stauffen?

Tempelherr.

Warum fällt

Euch das so auf?

Nathan.

Von Stauffen? — Des Geschlechts

Sind wohl schon mehrere...

Tempelherr.

D ja! hier waren,

Hier faulen des Geschlechts schon mehrere. Mein Oheim selbst — mein Vater will ich sagen — Doch warum schärft sich Euer Blick auf mich Je mehr und mehr?

Nathan.

D nichts! o nichts! Wie kann

3ch Euch zu fehn ermüben?

Tempelherr.

Drum verlaff'

Ich Euch zuerst. Der Blick bes Forschers fand Nicht selten mehr, als er zu sinden wünschte. Ich fürcht' ihn, Nathan. Laßt die Zeit allmählig, Und nicht die Rengier, unsre Kundschaft machen.

(Er geht.)

Mathan (ber ihm mit Erstaunen nachfieht). "Der Korscher fand nicht selten mehr, als er "Bu finden wünschte." - Ift es boch, als ob In meiner Geel' er lefe! - Wahrlich ja, Das könnt' auch mir begegnen. - Richt allein Wolfs Buche, Wolfs Bang: auch feine Stimme. So. Bolltommen jo, warf Wolf fogar ben Ropf; Trug Wolf sogar bas Schwert im Arm; strich Wolf Sogar die Augenbraunen mit ber Band, Gleichsam das Teuer seines Blids zu bergen. Wie solche tiefgeprägte Bilber boch Bu Zeiten in uns schlafen können, bis Gin Wort, ein Laut sie weckt! — Von Stauffen! — Gang recht, ja, ja! gang recht; Filned und Stauffen. -Ich will das bald genauer wissen, bald. Nur erst zum Saladin. — Doch wie? lauscht bort Nicht Daja? — Mun, so komm nur näher, Daja.

## Achter Auftritt.

Daja. Mathan.

Mathan.

Was gilt's? nun brückt's euch beiben schon bas Herz, Noch ganz was anders zu erfahren, als Was Saladin mir will.





Daja.

Verbenkt Ihr's ihr?

Ihr fingt so eben an, vertraulicher Mit ihm zu sprechen, als des Sultans Votschaft Uns von dem Fenster scheuchte.

Nathan.

Nun so sag'

Ihr nur, daß sie ihn jeden Augenblick Erwarten barf.

Daja. Gewiß? gewiß?

Mathan.

Ich kann

Mich boch auf dich verlassen, Daja? Seh Auf beiner Hut, ich bitte dich. Es soll Dich nicht gereuen. Dein Gewissen selbst Soll seine Rechnung babei finden. Nur Verdirb mir nichts in meinem Plane. Nur Erzähl' und frage mit Bescheidenheit, Mit Rückhalt...

Daja.

Daß Ihr boch noch erst so was Erinnern könnt! — Ich geh'; geht Ihr nur auch. Denn seht! ich glaube gar, da kommt vom Sultan Ein zweiter Bot', Al-Hasi, Euer Derwisch.

(Geht ab.)

## Meunter Auftritt.

Rathan. 21 = Bafi.

Al-Safi.

Ha! ju Euch wollt' ich nun eben wieder.

Nathan.

Ist's benn so eilig? Was verlangt er benn Bon mir?

Al-Safi.

Wer?

Mathan.

Saladin. - Ich tomm', ich tomme.

Al-Safi.

Bu wem? Zum Saladin?

Nathan.

Schickt Salabin

Dich nicht?

Al-Safi.

Mich? nein. Hat er benn schon geschickt?

Mathan.

Ja freilich hat er.

Al-Safi.

Run, so ist es richtig.

Mathan.

Was? was ist richtig?

Al-Safi.

Daß ... ich bin nicht Schuld;

Gott weiß, ich bin nicht Schuld. — Was hab' ich nicht Von Euch gesagt, gelogen, um es abzuwenden!

Nathan.

Was abzuwenden? Was ist richtig?





## Al-Safi.

Dak

Nun Ihr sein Desterbar geworden. Ich Bedaur' Euch. Doch mit ansehn will ich's nicht. Ich geh' von Stund an, geh'. Ihr habt es schon Gehört, wohin, und wist den Weg. — Habt Ihr Des Wegs was zu bestellen, sagt: ich bin Zu Diensten. Freisich muß es mehr nicht seyn, Als was ein Nackter mit sich schleppen kann. Ich geh', sagt bald.

### Mathan.

Befinn' dich, daß ich noch von gar nichts weiß. Was plauderst du denn da?

Al-Safi.

Ihr bringt sie boch

Gleich mit, die Beutel?

Nathan. Beutel?

Al-safi.

Run, bas Gelb,

Das Ihr bem Salabin vorschiegen follt.

Nathan.

Und weiter ist es nichts?

Al-Safi.

Ich sollt' es wohl

Mit ansehn, wie er Euch von Tag zu Tag Aushöhlen wird bis auf die Zehen? Sollt' Es wohl mit ansehn, daß Verschwendung aus Der weisen Milde sonst nie leeren Scheuern So lange borgt, und borgt, und borgt, bis auch Leffing, Nathan. Die armen eingebornen Mäuschen brin Berhungern? — Bildet Ihr vielleicht Euch ein, Wer Eures Gelds bedürftig seh, der werde Doch Euerm Nathe wohl auch folgen? — Ja, Er Rathe solgen! Wann hat Saladin Sich rathen lassen? — Denkt nur, Nathan, was Mir eben jeht mit ihm begegnet.

Nathan.

Min ?

Al-Safi.

Da komm' ich zu ihm, eben daß er Schach Gespielt mit seiner Schwester. Sittah spielt Richt übel; und das Spiel, das Saladin Berloren glaubte, schon gegeben hatte, Das stand noch ganz so da. Ich seh' Euch hin, Und sehe, daß das Spiel noch lange nicht Berloren.

Mathan.

Gi! bas war für bich ein Fund!

Al-Safi.

Er durfte mit dem König an den Bauer Nur rücken, auf ihr Schach. — Wenn ich's Euch gleich Nur zeigen könnte!

Nathan.

Dich traue bir!

Al-Safi.

Denn so bekam ber Roche Feld: und sie War hin. — Das alles will ich ihm nun weisen Und ruf' ihn. — Denkt!...

Rathan.

Er ist nicht beiner Meinung?





Al-Safi.

Er hört mich gar nicht an, und wirft verächtlich Das ganze Spiel in Klumpen.

Mathan.

Ist das möglich?

Al-Safi.

Und fagt: Er wollte matt nun einmal feyn: Er wolle! Heißt das spielen.

Mathan.

Schwerlich wohl;

Heißt mit dem Spiele spielen.

Al-Safi.

Gleichwohl galt

Es feine taube Nuß.

Mathan.

Geld hin, Gelb her!

Das ist das Wenigste. Allein dich gar Nicht anzuhören! über einen Bunkt Von solcher Wichtigkeit dich nicht einmal Zu hören! deinen Adlerblick nicht zu Bewundern! das, das schreit um Rache; nicht?

Al-Safi.

Ach was? Ich sag' Euch das nur so, damit Ihr sehen könnt, was für ein Kopf er ist. Kurz, ich, ich halt's mit ihm nicht länger aus. Da lauf' ich nun bei allen schmutz'gen Mohren Herum, und frage, wer ihm borgen will. Ich, der ich nie für mich gebettelt habe, Soll nun für Andre borgen. Borgen ist Viel besser nicht als betteln; so wie leihen, Auf Wucher leihen, nicht viel besser ist, Als stehlen. Unter meinen Gebern, an Dem Ganges, brauch' ich beides nicht, und brauche Das Wertzeug beider nicht zu sehn. Am Ganges, Am Ganges nur gibt's Menschen. Hier seyd Ihr Der Einzige, der noch so würdig wäre, Daß er am Ganges lebte. — Wollt Ihr mit? — Laßt ihm mit eins den Plunder ganz im Stiche, Um den es ihm zu thun. Er bringt Euch nach Und nach doch drum. So wär' die Plackerei Auf einmal aus. Ich schaff' Euch einen Delt. Kommt! kommt!

### Mathan.

Ich bächte zwar, das blieb' uns ja Noch immer übrig. Doch, M-Hafi, will Ich's überlegen. Warte...

Al-Safi.

Ueberlegen?

Rein, so was überlegt sich nicht.

Nathan.

Mur bis

Ich von dem Sultan wiederkomme; bis Ich Abschied erst...

Al-Safi.

Wer überlegt, der sucht Bewegungsgründe, nicht zu dürfen. Wer Sich Knall und Fall, ihm selbst zu leben, nicht Entschließen kann, der lebet Andrer Sklav Auf immer. — Wie Ihr wollt! — Lebt wohl! wie's Euch Wohl dünkt. — Mein Weg liegt dort, und Eurer da.





Mathan.

M-Hafi! Du wirft felbst boch erst bas Deine Berichtigen?

Al-Safi.

Ach Possen! ber Bestand

Von meiner Kass' ist nicht bes Zählens werth; Und meine Rechnung bürgt — Ihr ober Sittah. Lebt wohl!

Mathan (ihm nachfehend).

(Ab.)

Die bürg' ich! — Wilber, guter, ebler — Wie nenn' ich ihn? — Der wahre Bettler ist Doch einzig und allein ber wahre König!

(Bon einer andern Seite ab.)

# Dritter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

Scene: In Nathans Saufe.

Recha und Daja.

Recha.

Wie, Daja, drückte sich mein Vater aus?
"Ich bürf' ihn jeden Augenblick erwarten?"
Das klingt — nicht wahr? — als ob er noch so bald Erscheinen werde. — Wie viel Augenblicke Sind aber schon vorbei! — Ah nun; wer denkt An die verstossenen? — Ich will allein In jedem nächsten Augenblicke leben.
Er wird doch einmal kommen, der ihn bringt.

**Daja.** O ber verwünschten Botschaft von dem Sultan! Denn Nathan hätte sicher ohne sie Ihn gleich mit hergebracht.

> Recha. Und wenn er nun





Gekommen bieser Augenblick; wenn benn Nun meiner Wünsche wärmster, innigster Erfüllet ist: was bann? — was bann?

#### Daja.

Was bann?

Dann hoff' ich, daß auch meiner Bunsche warmster Soll in Erfüllung gehen.

#### Redia.

Was wird bann

In meiner Brust an bessen Stelle treten, Die schon verlernt, ohn' einen herrschenden Wunsch aller Wünsche sich zu dehnen? — Nichts? Ah! ich erschrecke!...

#### Daja.

Mein, mein Bunsch wird bann An des erfüllten Stelle treten, meiner. Mein Bunsch, dich in Europa, dich in Händen Zu wissen, welche deiner würdig sind.

#### Redia.

Du irrst. — Was diesen Wunsch zu beinem macht, Das Rämliche verhindert, daß er meiner Je werden kann. Dich zieht dein Baterland: Und meines, meines sollte mich nicht halten? Ein Bild der Deinen, das in deiner Seele Noch nicht erloschen, sollte mehr vermögen, Als die ich sehn und greifen kann, und hören, Die Meinen?

## Daja.

Sperre bich, so viel du willst! Des Himmels Wege sind des Himmels Wege. Und wenn es nun dein Retter selber wäre, Durch den sein Gott, für den er tämpft, dich in Das Land, dich zu dem Bolke führen wollte, Für welche du geboren wurdest?

## Recha.

Daja!

Was sprickst bu ba nun wieder, liebe Daja! Du hast boch wahrlich beine sonderbaren Begriffe! "Sein, fein Gott! fur ben er fampft!" Wem eignet Gott! was ift bas für ein Gott, Der einem Menschen eignet? ber für sich Muß kämpfen laffen! - Und wie weiß Man benn, für welchen Erdfloß man geboren, Wenn man's für ben nicht ist, auf welchem man Geboren? — Wenn mein Vater bich so hörte! — Was that er bir, mir immer nur mein Glück So weit von ihm als möglich vorzuspiegeln? Was that er bir, ben Samen ber Bernunft, Den er so rein in meine Seele streute, Mit beines Landes Unfraut ober Blumen, So gern zu mischen? - Liebe, liebe Daja, Er will nun beine bunten Blumen nicht Auf meinem Boden! — Und ich muß bir sagen, Ich selber fühle meinen Boden, wenn Sie noch so schön ihn kleiben, so entfräftet, So ausgezehrt burch beine Blumen; fühle In ihrem Dufte, sauersußem Dufte, Mich so betäubt, so schwindelnd! — Dein Gehirn Ist bessen mehr gewohnt. Ich table brum Die stärksten Nerven nicht, Die ihn vertragen. Nur schlägt er mir nicht zu; und schon bein Engel, Wie wenig fehlte, daß er mich zur Närrin





Gemacht? — Noch schäm' ich mich vor meinem Bater Der Posse!

Daja.

Posse! — Als ob der Verstand Nur hier zu Hause wäre! Posse! Posse! Wenn ich nur reden dürfte!

Redia.

Darfst du nicht? Wann war ich nicht gang Dhr, so oft es bir Befiel, von beinen Glaubenshelben mich Zu unterhalten? Hab' ich ihren Thaten Richt stets Bewunderung, und ihren Leiden Nicht immer Thränen gern gezollt? Ihr Glaube Schien freilich mir bas Belbenmäßigste Un ihnen nie. Doch so viel tröstender War mir die Lehre, daß Ergebenheit In Gott von unserm Wähnen über Gott So gang und gar nicht abhängt. — Liebe Daja. Das hat mein Bater uns fo oft gesagt: Darüber haft du selbst mit ihm so oft Dich einverstanden: warum untergräbst Du benn allein, was du mit ihm zugleich Bebauet? - Liebe Daja, bas ift fein Gefpräch, womit wir unferm Freund am beften Entgegen sehn. Für mich zwar, ja! Denn mir, Mir liegt baran unendlich, ob auch er ... Horch, Daja! — Kommt es nicht an unfre Thure? Wenn er es wäre! Horch!

# Bweiter Auftritt.

Recha, Daja und der Tempelherr, bem jemand von außen die Thure öffnet, mit ben Worten:

Nur hier herein!

Recha.

(fährt zusammen, faßt fich, und will ihm zu Füßen fallen). Er ift's — Mein Retter, ah!

Tempelherr.

Dieß zu vermeiben

Erschien ich bloß so spät: und boch —

Recha.

Ich will

Ja zu den Füßen bieses stolzen Mannes Nur Gott noch einmal banken, nicht bem Manne. Der Mann will keinen Dank, will ihn so wenig Als ihn der Wassereimer will, der bei Dem Löschen so geschäftig sich erwiesen. Der ließ sich füllen, ließ sich leeren, mir Nichts, dir nichts: also auch der Mann. Auch der Ward nur so in die Gluth hineingestoßen; Da fiel ich ungefähr ihm in den Arm; Da blieb ich ungefähr, so wie ein Funken Auf seinem Mantel, ihm in seinen Armen; Bis wiederum, ich weiß nicht was, uns beibe Herauswarf aus der Gluth. — Was gibt es da Bu banken? — In Europa treibt ber Wein Bu noch weit andern Thaten. — Tempelherren, Die muffen einmal nun so handeln; muffen Wie etwas beffer zugelernte Hunde, Sowohl aus Teuer, als aus Waffer holen.





Tempelherr.

(ber sie mit Erstannen und Unruhe die ganze Zeit über betrachtet.) Daja, Daja! Wenn, in Augenblicken Des Kummers und der Galle, meine Laune Dich übel anließ: warum jede Thorheit, Die meiner Zung' entfuhr, ihr hinterbringen? Das hieß sich zu empsindlich rächen, Daja! Doch wenn du nur von nun an besser mich Bei ihr vertreten willst.

Daja.

Ich benke, Ritter,

Ich denke nicht, daß diese kleinen Stacheln, Ihr an das Herz geworfen, Euch da sehr Geschadet haben.

Recha.

Wie? Ihr hattet Kummer? Und war't mit Euerm Kummer geiziger Als Euerm Leben?

Tempelherr.

Gutes, holdes Kind! —

Wie ist boch meine Seele zwischen Auge Und Ohr getheilt! — Das war das Mädchen nicht, Nein, nein, das war es nicht, das aus dem Feuer Ich holte. — Denn wer hätte die gekannt, Und aus dem Feuer nicht geholt? Wer hätte Auf mich gewartet? — Zwar — verstellt — der Schreck. (Pause, unter der er in Anschauung ihrer sich wie verliert)

### Recha.

Ich aber find' Euch noch ben Nämlichen. — (bestleichen, bis sie fortfährt, um ihn in seinem Anschauen zu unterstrechen.) Run, Ritter, sagt uns doch, wo Ihr so lange Gewesen? — Fast burft' ich auch fragen: wo Ihr jeto fenb?

Tempelherr.

Ich bin, — wo ich vielleicht

Richt follte seyn. —

Recha.

Wo Ihr vielleicht nicht folltet sehn gewesen? Das ist nicht gut.

Tempelherr.

Auf - auf - wie heißt ber Berg?

Auf Sinai.

Recha.

Auf Sinai? — Ah schön! Run kann ich zuverläffig doch einmal Erfahren, ob es wahr...

Tempelherr.

Was? was? Ob's wahr,

Daß noch daselbst der Ort zu sehn, wo Moses Vor Gott gestanden, als . . .

Recha.

Nun das wohl nicht.

Denn wo er stand, stand er vor Gott. Und bavon Ist mir zur G'nüge schon bekannt. Ob's wahr, Möcht' ich nur gern von Euch ersahren, daß — Daß es bei weitem nicht so mühsam sey, Auf diesen Berg hinaufzusteigen, als Herab? — Denn seht, so viel ich Berge noch Gestiegen bin, war's just das Gegentheil. — Nun, Ritter? — Was? — Ihr kehrt Euch von mir ab? Wollt mich nicht sehn?





Tempelherr. Beil ich Guch hören will.

Recha.

Weil Ihr mich nicht wollt merken lassen, daß Ihr meiner Einfalt lächelt; daß Ihr lächelt, Wie ich Euch doch so gar nichts Wichtigers Von diesem heil'gen Berge aller Berge Zu fragen weiß? Nicht wahr?

## Tempelherr.

So muß

Ich boch Euch wieder in die Augen sehn. — Was? Nun schlagt Ihr sie nieder? nun verbeißt Das Lächeln Ihr? wie ich noch erst in Mienen In zweiselhaften Mienen lesen will, Was ich so deutlich hör', Ihr so vernehmlich Mir sagt — verschweigt? — Uh Recha! Recha! Wie Hat er so wahr gesagt: "Kennt sie nur erst!"

Recha.

Wer hat? — von wem? — Euch das gesagt?

# Tempelherr.

"Rennt sie

Nur erst!" hat Euer Vater mir gesagt, Von Guch gesagt.

Daja.

Und ich nicht etwa auch?

Ich denn nicht auch?

Tempelherr.

Allein wo ist er benn?

Wo ist benn Euer Bater? Ist er noch Beim Sultan? Recha. Ohne Zweifel.

Tempelherr.

Noch, noch ba? —

D mich Vergeßlichen! Nein, nein; da ist Er schwerlich mehr. — Er wird dort unten bei Dem Kloster meiner warten, ganz gewiß. So red'ten, mein' ich, wir es ab. Ersaubt! Ich geh', ich hol' ihn....

Daja.

Das ist meine Sache.

Bleibt, Ritter, bleibt. Ich bring' ibn unverzüglich.

Tempelherr.

Nicht so, nicht so! Er sieht mir selbst entgegen, Nicht Euch. Dazu, er könnte leicht ... wer weiß? ... Er könnte bei dem Sultan leicht ... Ihr kennt Den Sultan nicht! ... leicht in Verlegenheit Gekommen sehn. — Glaubt mir, es hat Gesahr, Wenn ich nicht geh'.

Recha.

Gefahr? was für Gefahr?

Tempelherr.

Gefahr für mich, für Euch, für ihn, wenn ich Richt schleunig, schleunig geh'.

(216)

# Dritter Auftritt.

Necha und Daja.

Recha.

Was ist das, Daja? —



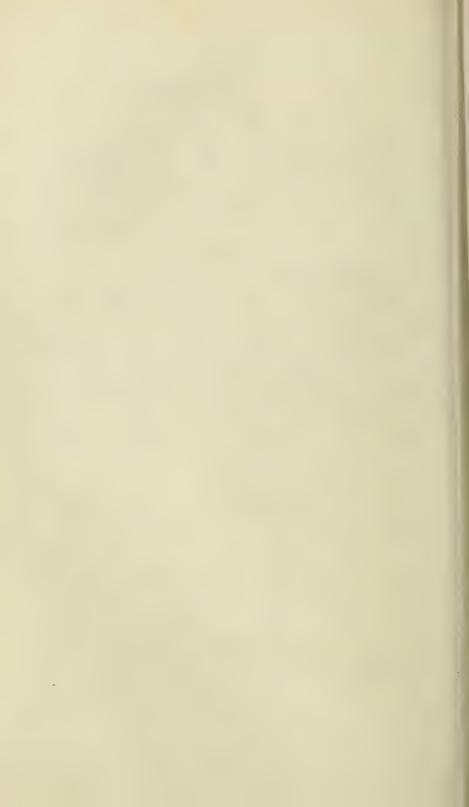

So schnell? — Was kommt ihn an? Was fiel ihm auf? Was jagt ihn?

Daja.

Laßt nur, laßt. Ich bent', es ist Kein schlimmes Zeichen.

Recha. Zeichen? und wovon?

Daja.

Daß etwas vorgeht innerhalb. Es kocht, Und soll nicht überkochen. Laßt ihn nur. Nun ist's an Euch.

Redia.

Was ist an mir? Du wirst, Wie er, mir unbegreiflich.

Daja.

Bald nun könnt

Ihr ihm die Unruh' all' vergelten, die Er Euch gemacht hat. Send nur aber auch Nicht allzu streng, nicht allzu rachbegierig.

Recha.

Wovon du sprichst, das magst du selber wissen.

Daja.

Und seyd denn Ihr bereits so ruhig wieder?

Redia.

Das bin ich; ja, das bin ich . . .

Daja.

Wenigstens

Gesteht, daß Ihr Euch seiner Unruh' freut, Und seiner Unruh' banket, was Ihr jetzt Von Ruh' genießt. Redia.

Mir völlig unbewußt!

Denn was ich höchstens bir gestehen könnte, Wär', daß es mich — mich selbst befrembet, wie Auf einen solchen Sturm in meinem Herzen So eine Stille plötzlich folgen können. Sein voller Anblick, sein Gespräch, sein Thun Hat mich ...

Daja.

Gefättigt schon?

Recha.

Gesättigt, will

Ich nun nicht sagen; — nein — bei weitem nicht —

Daja.

Den beißen Hunger nur geftillt.

Recha.

Run ja,

Wenn du jo willft.

Daja. Ich eben nicht.

Recha.

Er wird

Mir ewig werth, mir ewig werther, als Mein Leben bleiben: wenn auch schon mein Puls Nicht mehr bei seinem bloßen Namen wechselt; Nicht mehr mein Herz, so oft ich an ihn benke, Geschwinder, skärker schlägt. — Bas schwatz' ich? Komm, Komm, liebe Daja, wieder an das Fenster, Das auf die Balmen sieht.

Daja.

So ist er boch

Wohl noch nicht gang gestillt, ber heiße Hunger.





Redia.

Nun werd' ich auch bie Palmen wieber sehn: Richt ihn bloß untern Palmen.

Daja.

Diese Rälte

Beginnt auch wohl ein neues Fieber nur.

Recha.

Was Kält'? Ich bin nicht kalt. Ich sehe wahrlich Nicht minder gern, was ich mit Ruhe sehe.

# Vierter Auftritt.

Scene: ein Audienzsaal in dem Balafte bes Salabin.

Saladin und Sittah.

Saladin (im Hereintreten gegen die Thüre.) Hier bringt den Juden her, sobald er kommt. Er scheint sich eben nicht zu übereilen.

Sittaf.

Er war auch wohl nicht bei ber Hand, nicht gleich Zu finden.

Saladin. Schwester! Schwester!

Sittaß.

Thust bu boch,

M18 stünde dir ein Treffen vor.

Saladin.

Und bas

Leffing, Rathan.

Mit Wassen, die ich nicht gelernt zu führen.
Ich soll mich stellen; soll besorgen lassen;
Soll Fallen legen; soll auf Glatteis führen.
Wann hätt' ich das gekonnt? Wo hätt' ich das Gelernt? — Und soll das alles, ah, wozu?
Wozu? — Um Geld zu sischen! Geld! — Um Geld,
Geld einem Juden abzubangen? Geld!
Zu solchen kleinen Listen wär' ich endlich
Gebracht, der Kleinigkeiten kleinste mir
Zu schafsen?

Sittaf.

Jebe Kleinigkeit, zu sehr Berschmäht, die rächt fich, Bruder.

Saladin.

Leider wahr. —

Und wenn nun dieser Jude gar ber gute, Vernünft'ge Mann ist, wie der Derwisch dir Ihn ehedem beschrieben?

> Sittah. O nun bann!

Was hat es dann für Noth! Die Schlinge liegt Ja nur dem geizigen, besorglichen, Furchtsamen Juden: nicht dem guten, nicht Dem weisen Manne. Dieser ist ja so Schon unser, ohne Schlinge. Das Vergnügen, Zu hören, wie ein solcher Mann sich ausred't; Mit welcher dreisten Stärk' entweder er Die Stricke kurz zerreißel, oder auch Mit welcher schlauen Vorsicht er die Netze Vorbei sich windet: dies Vergnügen hast Du obendrein.





Saladin.

Nun, bas ift wahr. Gewiß,

Ich freue mich barauf.

Sittaf.

Go kann bich ja

Auch weiter nichts verlegen machen. Denn Ist's einer aus ber Menge bloß; ist's bloß Ein Jude, wie ein Jude: gegen den Wirst du dich boch nicht schämen, so zu scheinen, Wie er die Menschen all' sich denkt? Vielmehr, Wer sich ihm besser zeigt, der zeigt sich ihm Als Geck, als Narr.

### Saladin.

So muß ich ja wohl gar Schlecht handeln, daß von mir der Schlechte nicht Schlecht benke?

## Sittaf.

Traun! wenn du schlecht handeln nennst, Ein jedes Ding nach seiner Art zu brauchen.

### Saladin.

Was hätt' ein Weibertopf erdacht, das er Nicht zu beschönen wüßte!

Sittah. Zu beschönen!

Saladin. K feine inite Dina heiara' i

Das feine, spițe Ding, besorg' ich nur, In meiner plumpen Hand zerbricht! — So was Will ausgeführt sehn, wie's erfunden ist: Mit aller Pfiffigkeit, Gewandtheit. — Doch, Mag's doch nur, mag's! Ich tanze, wie ich kann; Und könnt' es freilich, lieber — schlechter noch Als besser.

Sittaf.

Trau' dir auch nur nicht zu wenig!
Ich stehe dir für dich! Wenn du nur willst. —
Daß uns die Männer deines Gleichen doch
So gern bereden möchten, nur ihr Schwert,
Ihr Schwert nur habe sie so weit gebracht.
Der Löwe schämt sich freilich, wenn er mit
Dem Fuchse jagt: des Fuchses, nicht der List.

Saladin.

Und daß die Weiber doch so gern den Mann Zu sich herunter hätten! — Geh nur, geh! — Ich glaube meine Lection zu können.

Sittaf.

Was? ich soll gehn?

Saladin.

Du wolltest boch nicht bleiben?

Sittaf.

Wenn auch nicht bleiben . . . im Gesicht euch bleiben — Doch hier im Nebenzimmer —

### Saladin.

Da zu horchen?

Auch das nicht, Schwester, wenn ich soll bestehn. — Fort, fort! der Vorhang rauscht; er kommt! — doch daß Du ja nicht da verweilst! Ich sehe nach.
(Indem sie sich durch die eine Thüre entsernt, tritt Nathan zu der andern herein, und Saladin hat sich gesetzt.)





# Bünfter Auftritt.

Saladin und Rathan.

Saladin.

Tritt näher, Jube! — Näher! — Nur ganz her! — Nur ohne Furcht!

Mathan.

Die bleibe beinem Feinde!

Saladin.

Du nennst bich Nathan?

Nathan.

Ja.

Saladin.

Den weisen Nathan?

Mathan.

Mein.

Bohl! nennst bu bich nicht, nennt bich bas Bolk.

Mathan.

Rann fenn, bas Bolk!

Saladin.

Du glaubst boch nicht, daß ich Verächtlich von des Volkes Stimme denke? — Ich habe längst gewünscht, den Mann zu kennen, Den es den Weisen nennt.

Mathan.

Und wenn es ihn Zum Spott so nennte? Wenn dem Volke weise Nichts weiter wär' als klug? und klug nur der, Der sich auf seinen Vortheil gut versteht? Saladin.

Auf seinen wahren Bortheil, meinst bu boch?

Mathan.

Dann freilich wär' ber Eigennützigste Der Klügste. Dann wär' freilich klug und weise Nur eins.

Saladin.

Ich höre bich erweisen, was Du widersprechen willst. — Der Menschen wahre Bortheile, die das Bolk nicht kennt, kennst du, Hast du zu kennen wenigstens gesucht; Hast drüber nachgedacht: das auch allein Macht schon den Weisen.

Mathan.

Der sich jeder dünkt

Bu senn.

Saladin.

Nun ber Bescheibenheit genug! Denn sie nur immerdar zu hören, wo Man trockene Bernunft erwartet, ekelt. (Er springt aus.) Laß uns zur Sache kommen! Aber, aber Aufrichtig, Jud', aufrichtig!

Mathan.

Gultan, ich

Will sicherlich bich so bedienen, daß Ich beiner fernern Kundschaft würdig bleibe.

Saladin.

Bedienen? wie?

Nathan.

Du sollst das Beste haben Von Allem; sollst es um den billigsten Breis haben.





#### Saladin.

Wovon sprichst du? doch wohl nicht Von deinen Waaren? — Schachern wird mit dir Schon meine Schwester. (Das der Horcherin!) Ich habe mit dem Kausmann nichts zu thun.

### Mathan.

So wirst du ohne Zweifel wissen wollen, Was ich auf meinem Wege von dem Feinde, Der allerdings sich wieder reget, etwa Bemerkt, getroffen? — Wenn ich unverholen . . .

## Saladin.

Auch darauf bin ich eben nicht mit dir Gesteuert. Davon weiß ich schon, so viel Ich nöthig habe. — Kurz: —

### Mathan.

Gebiete, Gultan.

### Saladin.

Ich heische beinen Unterricht in ganz Was anderm, ganz was anderm. — Da du nun So weise bist: so sage mir doch einmal — Was für ein Glaube, was für ein Gesetz Hat dir am meisten eingeleuchtet?

### Mathan.

Sultan,

Ich bin ein Jud'.

### Saladin.

Und ich ein Muselmann.

Der Christ ist zwischen und. — Von diesen drei Religionen kann doch eine nur Die wahre senn. — Ein Mann, wie du, bleibt da Nicht stehen, wo der Zufall der Geburt

Ihn hingeworfen; ober wenn er bleibt, Bleibt er aus Einsicht, Gründen, Wahl bes Bessern, Wohlan! so theile beine Ginsicht mir Denn mit. Lag mich die Gründe hören, benen Ich felber nachzugrübeln nicht bie Zeit Gebabt. Lak mich die Wahl, die diese Gründe Bestimmt - versteht sich, im Vertrauen - wissen, Damit ich sie zu meiner mache. - Wie? Du stutest? wägst mich mit bem Auge? - Rann Wohl fenn, daß ich der erste Gultan bin, Der eine solche Grille hat, die mich Doch eines Gultans eben nicht so gang Unwürdig bünkt. — Nicht wahr? So rede boch! Sprich! — Ober willst bu einen Augenblick, Dich zu bebenken? Gut, ich geb' ihn bir. -(Db sie wohl horcht? Ich will sie boch belauschen; Will hören, ob ich's recht gemacht —) Denk' nach, Geschwind bent' nach! Ich faume nicht zurück Ru kommen.

(Er geht in das Nebenzimmer, nach welchem fich Sittah begeben.)

# Sechster Auftritt.

Mathan allein.

He denn? — Was will der Sultan? was? — Ich bin Auf Geld gefaßt, und er will — Wahrheit. Wahrheit! Und will sie so, — so baar, so blank, — als ob Die Wahrheit Münze wäre! — Ja, wenn noch





Uralte Münze, die gewogen ward! -Das ginge noch! Allein fo neue Münze, Die nur ber Stempel macht, die man aufs Brett Rur gablen barf, bas ist sie boch nun nicht! Wie Gelb in Sack, so striche man in Ropf Much Wahrheit ein? Wer ist benn hier ber Jube? Ich ober er? — Doch wie? Sollt er auch wohl Die Wahrheit nicht in Wahrheit fordern? - 3mar, Zwar ber Berbacht, daß er die Wahrheit nur Als Falle brauche, war' auch gar zu klein! -Bu klein? - Was ift für einen Großen benn Bu klein? - Gewiß, gewiß: er sturzte mit Der Thure so ins haus! Man pocht boch, hört Doch erst, wenn man als Freund sich naht. - Ich muß Behutsam gehn! — Und wie? wie bas? — So ganz Stockjube fenn zu wollen, - geht schon nicht. -Und ganz und gar nicht Jude, geht noch minder. Denn, wenn fein Jube, burft' er mich nur fragen, Warum fein Muselmann? - Das war's! Das fann Mich retten! — Nicht die Kinder bloß speist man Mit Mährchen ab. - Er kommt. Er komme nnr!

# Siebenter Auftritt.

Saladin und Rathan.

Saladin.

(So ist das Feld hier rein!) — Ich komm' dir boch Nicht zu geschwind zurück? Du bist zu Rande Mit beiner Ueberlegung? — Nun fo rebe! Es hört uns feine Seele.

Mathan.

Möcht auch boch

Die ganze Welt uns hören.

Saladin.

So gewiß

Ist Nathan seiner Sache? Ha! das nenn' Ich einen Weisen! Nie die Wahrheit zu Berhehlen! für sie Alles auf das Spiel Zu setzen! Leib und Leben! Gut und Blut!

Mathan.

Ja! ja! wenn's nöthig ist und nützt.

Saladin.

Von nun

An darf ich hoffen, einen meiner Titel, Berbesserer ber Welt und des Gesetzes Mit Recht zu führen.

Mathan.

Traun, ein schöner Titel!

Doch, Sultan, eh' ich mich dir ganz vertraue, Erlaubst du wohl, dir ein Geschichtchen zu Erzählen?

Saladin.

Warum bas nicht? Ich bin stets Ein Freund gewesen von Geschichtchen, gut Erzählt.

Mathan.

Ja, gut erzählen, das ist nun Wohl eben meine Sache nicht.





#### Saladin.

Schon wieder

So stelz bescheiben? — Mach! erzähl', erzähle!

Mathan.

Vor grauen Jahren lebt' ein Mann im Often, Der einen Ring von unschätzbarem Werth Mus lieber Sand befaß. Der Stein mar ein Opal, der hundert schöne Farben spielte, Und hatte die geheime Kraft, vor Gott Und Menschen angenehm zu machen, wer In biefer Zuversicht ihn trug. Was Wunder, Daß ihn der Mann im Diten barum nie Dom Finger ließ, und die Verfügung traf, Auf ewig ihn bei feinem Saufe zu Erhalten? Nämlich fo. Er ließ ben Ring Bon seinen Söhnen bem Beliebtesten; Und setzte fest, daß diefer wiederum Den Ring von seinen Göhnen bem vermache, Der ihm der Liebste sen; und stets ber Liebste, Dhn' Ansehn der Geburt, in Kraft allein Des Rings, das Haupt, der Fürst des Hauses werde. -Berfteh mich, Gultan.

> Saladin. Ich versteh' bich. Weiter!

#### Mathan.

So kam nun dieser Ring, von Sohn zu Sohn, Auf einen Vater endlich von drei Söhnen, Die alle drei ihm gleich gehorsam waren, Die alle drei er folglich gleich zu lieben Sich nicht entbrechen konnte. Nur von Zeit Bu Zeit schien ihm balb ber, bald biefer, balb Der britte, - so wie jeder sich mit ihm Allein befand, und fein ergießend Berg Die andern zwei nicht theilten, — würdiger Des Ringes, ben er benn auch einem jeben Die fromme Schwachheit hatte, zu versprechen. Das ging nun fo, fo lang' es ging. — Allein Es fam zum Sterben, und ber gute Bater Rommt in Verlegenheit. Es schmerzt ihn, zwei Bon seinen Göhnen, die sich auf sein Wort Verlassen, so zu franken. — Was zu thun? Er sendet in geheim zu einem Rünftler, Bei bem er nach bem Mufter seines Ringes Zwei andere bestellt, und weder Kosten Noch Mühe sparen beißt, sie jenem gleich, Vollkommen gleich zu machen. Das gelingt Dem Rünftler. Da er ihm die Ringe bringt, Rann selbst ber Bater seinen Musterring Nicht unterscheiben. Froh und freudig ruft Er seine Göhne, jeden insbesondre; Gicht jedem insbesondre seinen Segen, -Und seinen Ring, - und stirbt. - Du hörst boch, Sultan ?

Saladin (der betroffen sich von ihm gewandt). Ich hör', ich höre! — Romm mit beinem Mährchen Nur bald zu Ende. — Wird's?

Mathan.

Ich bin zu Ende.

Denn was noch folgt, versteht sich ja von selbst. — Raum war der Bater todt, so kommt ein jeder Mit seinem Ring und jeder will der Fürst Des Hauses sehn. Man untersucht, man zankt,





Man klagt. Umfonst; ber rechte Ring war nicht Erweislich; —

(Rach einer Pause, in welcher er des Sultans Antwort erwartet.) Fast so unerweislich, als

Und jett - ber rechte Glaube.

Saladin.

Wie? bas soll

Die Antwort senn auf meine Frage? . . . .

Mathan.

Soll

Mich bloß entschuldigen, wenn ich die Ringe Mir nicht getrau' zu unterscheiben, die Der Bater in der Absicht machen ließ, Damit sie nicht zu unterscheiben wären.

#### Saladin.

Die Ringe! — Spiele nicht mit mir! — Ich bächte, Daß die Religionen, die ich dir Genannt, doch wohl zu unterscheiden wären. Bis auf die Kleidung; bis auf Speis' und Trank!

# Mathan.

Und nur von Seiten ihrer Gründe nicht. —
Denn gründen alle sich nicht auf Geschichte?
Geschrieben oder überliesert! — Und
Geschichte muß doch wohl allein auf Treu'
Und Glauben angenommen werden? — Nicht? —
Nun wessen Treu' und Glauben zieht man denn
Um wenigsten in Zweisel? Doch der Seinen?
Doch deren Blut wir sind? doch deren, die
Bon Kindheit an uns Proben ihrer Liebe
Gegeben? die uns nie getäuscht, als wo
Getäuscht zu werden uns heilsamer war? —

Wie kann ich meinen Bätern weniger, Als du den beinen glauben? Ober umgekehrt: Kann ich von dir verlangen, daß du deine Vorfahren Lügen strafst, um meinen nicht Zu widersprechen? Ober umgekehrt. Das Kämliche gilt von den Christen. Richt? —

Saladin.

(Bei bem Lebendigen! Der Mann hat Recht. Ich muß verstummen.)

> Nathan. Lag auf unfre Ring'

Und wieder kommen. Wie gesagt: die Söhne Verklagten sich; und jeder schwur dem Richter, Unmittelbar aus seines Vaters Hand
Den Ring zu haben — wie auch wahr! — nachdem Er von ihm lange das Versprechen schon
Gehabt, des Ringes Vorrecht einmal zu
Genießen. — Wie nicht minder wahr! — Der Vater, Vetheu'rte jeder, könne gegen ihn
Nicht falsch gewesen seyn; und eh' er dieses
Von ihm, von einem solchen lieben Vater,
Argwohnen lass': eh' müsst' er seine Vrüder,
So gern er sonst von ihnen nur das Veste
Vereit zu glauben sey, des falschen Spiels
Vezeihen; und er wolle die Verräther
Schon auszusinden wissen; sich schon rächen.

Saladin.

Und nun, ber Richter? — Mich verlangt zu hören Was du ben Richter sagen lässest. Sprich!

Nathan.

Der Richter sprach: wenn ihr mir nun ben Vater





Nicht bald zur Stelle schafft, so weif' ich euch Von meinem Stuhle. Denkt ihr, daß ich Rathfel Bu lösen ba bin? Ober harret ihr, Bis daß ber rechte Ring den Mund eröffne? Doch halt! Ich höre ja, ber rechte Ring Besitt die Wunderkraft beliebt zu machen; Bor Gott und Menschen angenehm. Das muß Entscheiden! Denn die falschen Ringe werden Doch bas nicht können! — Nun, wen lieben zwei Bon euch am meiften? - Macht, fagt an! Ihr schweigt? Die Ringe wirken nur gurud? und nicht Rach außen? Jeder liebt sich felber nur Am meisten? — D so send ihr alle drei Betrogene Betrüger! Eure Ringe Sind alle drei nicht echt. Der echte Ring Vermuthlich ging verloren. Den Verluft Bu bergen, zu ersetzen, ließ ber Bater Die brei für einen machen.

Saladin.

Herrlich! herrlich!

# Mathan.

Und also, fuhr der Richter fort, wenn ihr Nicht meinen Rath, statt meines Spruches, wollt: Geht nur! — Mein Rath ist aber der: ihr nehmt Die Sache völlig wie sie liegt. Hat von Euch jeder seinen Ring von seinem Vater: So glaube jeder sicher seinen Ring Den echten. — Möglich, daß der Vater nun Die Thrannei des einen Rings nicht länger In seinem Hause dulden wollen! — Und gewiß, Daß er euch alle drei geliebt, und gleich

Geliebt: indem er zwei nicht bruden mogen, Um einen zu begünstigen. — Wohlan! Es eifre jeder seiner unbestochnen, Von Vorurtheilen freien Liebe nach! Es strebe von euch jeder um die Wette, Die Kraft bes Steins in seinem Ring an Tag Bu legen! komme bieser Rraft mit Sanftmuth, Mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohlthun, Mit innigster Ergebenheit in Gott, Ru Sülf'! Und wenn sich bann ber Steine Kräfte Bei euern Rinbes-Rinbesfindern außern: So lad' ich über tausend tausend Jahre Sie wiederum vor diesen Stuhl. Da wird Gin weif'rer Mann auf biesem Stuhle sigen, Alls ich, und sprechen. Geht! — Go sagte ber Bescheidne Richter.

Saladin.

Gott! Gott!

Mathan.

Saladin,

Wenn bu bich fühlest, diefer weisere Versprochne Mann zu sehn . . .

Saladin (der auf ihn jufturgt, und feine Sand ergreift, die er bis ju Ende nicht wieder fahren läft).

Ich Staub? Ich Nichts?

D Gott!

Mathan.

Was ist dir, Sultan?

Saladin.

Nathan, lieber Nathan! -





Die tausend tausend Jahre beines Richters Sind noch nicht um. — Sein Richterstuhl ist nicht Der meine. — Geh! — Weh! — Aber sey mein Freund.

Mathan.

Und weiter hätte Saladin mir nichts Bu sagen?

Saladin.

Nichts.

Nathan. Nichts?

Saladin.

Gar nichts. — Und warum?

8

Mathan.

Ich hätte noch Gelegenheit gewünscht, Dir eine Bitte vorzutragen.

Saladin,

Braucht's

Gelegenheit zu einer Bitte? — Rebe!

Mathan.

Ich komm' von einer weiten Reis', auf welcher Ich Schulben eingetrieben. — Fast hab' ich Des baaren Gelds zu viel. — Die Zeit beginnt Bebenklich wiederum zu werden; — und Ich weiß nicht recht, wo sicher damit hin. — Da bacht' ich, ob nicht du vielleicht, — weil doch Ein naher Krieg des Geldes immer mehr Erfordert, — etwas brauchen könntest.

Saladin (ihm fteif in die Augen febend).

Nathan! —

Ich will nicht fragen, ob Al-Hafi schon Leffing, Rathan.

Bei dir gewesen! — Will nicht untersuchen, Ob; dich nicht sonst ein Argwohn treibt, mir dieses Erbieten freierdings zu thun . . .

Nathan.

Ein Argwohn?

Saladin.

Ich bin ihn werth. — Verzeih' mir! — benn was hilft's? Ich muß dir nur gestehen, — daß ich im Begriffe war —

Nathan.

Doch nicht, das Nämliche

Un mich zu suchen?

Saladin. Allerdings.

Mathan.

So wär'

Uns beiben ja geholfen! Daß ich aber Dir alle meine Baarschaft nicht kann schicken, Das macht ber junge Tempelherr. Du kennst Ihn ja. Ihm hab' ich eine große Post Vorher noch zu bezahlen.

Saladin.

Tempelherr?

Du wirst boch meine schlimmsten Feinde nicht Mit beinem Gelb auch unterstützen wollen?

Mathan.

Ich spreche von dem einen nur, dem du Das Leben spartest . . .

Saladin.

Ah! woran erinnerst





Du mich! — Hab' ich boch biesen Jüngling ganz Vergessen! — Kennst bu ihn? — Wo ist er? Aathan.

Wie?

So weißt du nicht, wie viel von deiner Gnade Für ihn, durch ihn auf mich geflossen? Er, Er mit Gefahr des neu erhaltnen Lebens, Hat meine Tochter aus dem Feu'r gerettet.

Saladin.

Er? Hat er bas? — Ha! banach sah er aus. Das hätte, traun! mein Bruber auch gethan, Dem er so ähnelt! — Ist er benn noch hier? So bring' ihn her! — Ich habe meiner Schwester Bon diesem ihrem Bruber, den sie nicht Gekannt, so viel erzählet, daß ich sie Sein Ebenbild doch auch muß sehen lassen! — Geh, hol' ihn! — Wie aus einer guten That, Gebar sie auch schon bloße Leidenschaft, Doch so viel andre gute Thaten sließen!

Aathan (indem er Saladins Hand fahren läßt). Augenblicks! Und bei dem andern Bleibt es doch auch? (Ab.)

Saladin.

Ah! daß ich meine Schwester Nicht horchen lassen! — Zu ihr! zu ihr! — Denn Wie soll ich alles das ihr nun erzählen? (Ab von der andern Seite).

# Achter Auftritt.

Die Scene: unter den Palmen, in der Rühe bes Rlosters, wo der Tempelherr Nathans wartet.

#### Tempelhert,

(geht, mit fich felbft tampfend, auf und ab; bis er loebricht).

- Hier hält das Opferthier ermübet still. -Run gut! Ich mag nicht, mag nicht näher wissen, Was in mir vorgeht; mag voraus nicht wittern, Was vorgehn wird. — Genug, ich bin umsonst Geflohn: umfonft. - Und weiter tonnt' ich boch Auch nichts, als fliehn! Nun komm, was kommen foll!-Ihm auszubeugen, war ber Streich zu schnell Gefallen: unter ben zu kommen, ich So lang' und viel mich weigerte. - Sie febn, Die ich zu sehn so wenig lüstern war, -Sie fehn, und ber Entschluß, sie wieber aus Den Augen nie zu lassen — Was Entschluß? Entschluß ist Vorsat, That: und ich, ich litt', Ich litte bloß. — Sie sehn, und bas Gefühl, Un sie verstrickt, in sie verwebt zu senn, War eins. — Bleibt eins. — Bon ihr getrennt Bu leben, ist mir gang undenkbar; mar' Mein Tod, — und wo wir immer nach dem Tode Noch sind, auch da mein Tob. — Ist das nun Liebe: So - liebt ber Tempelritter freilich, - liebt Der Christ das Judenmädchen freilich. — Sm! Was thut's? — Ich hab' in bem gelobten Lande, — Und drum auch mir gelobt auf immerdar! -





Der Vorurtheile mehr ichon abgelegt. -Was will mein Orden auch? Ich Tempelherr Bin tobt; war von bem Augenblick ihm tobt, Der mich zu Salabins Befangnen machte. Der Ropf, ben Salabin mir ichenkte, war' Dein alter? - Ift ein neuer; ber von allem Richts weiß, was jenem eingeplaubert ward, Was jenen band; - und ist ein besfrer; für Den väterlichen himmel mehr gemacht. Das fpur' ich ja. Denn erft mit ihm beginn' Ich so zu benken, wie mein Vater hier Gedacht muß haben; wenn man Mährchen nicht Von ihm mir vorgelogen. — Mährchen? — boch Gang glaubliche; die glaublicher mir nie, Mls jett geschienen, ba ich nur Gefahr Bu straucheln laufe, wo er fiel. — Er fiel? Ich will mit Männern lieber fallen, als Mit Kindern stehn. - Sein Beispiel bürget mir Für feinen Beifall. Und an weffen Beifall Liegt mir benn fonst? - An Nathans? - D an beffen Ermuntrung mehr, als Beifall, kann es mir Noch weniger gebrechen. — Welch ein Jude! — Und ber so gang nur Jube scheinen will! Da kommt er; kommt mit Haft; glüht heitre Freude. Wer kam vom Saladin je anders? He! De, Nathan!

# Meunter Auftritt.

Rathan und ber Tempelherr.

Mathan. Wie? send Ihr's?

Tempelherr.

Ihr habt

Sehr lang' Guch bei bem Gultan aufgehalten.

Mathan.

So lange nun wohl nicht. Ich ward im Hingehn Zu viel verweilt. — Ah, wahrlich Curd; ber Mann Steht seinen Ruhm. Sein Ruhm ist bloß sein Schatten. — Doch laßt vor allen Dingen Euch geschwind Nur sagen . . .

Tempelherr.

Was?

Mathan.

Er will Euch sprechen; will,

Daß ungefäumt Ihr zu ihm kommt. Begleitet Mich nur nach Hause, wo ich noch für ihn Erst etwas anders zu verfügen habe: Und dann, so gehn wir.

Tempelherr.

Nathan, Euer Haus

Betret' ich wieder eher nicht . . .

Nathan.

So send

Ihr boch indeß schon da gewesen? habt Indeß sie doch gesprochen? — Nun? — Sagt: wie Gefällt Euch Recha?





# Tempelherr.

Ueber allen Ausbruck!

Allein — sie wiebersehn — bas werd' ich nie! Nie! nie! — Ihr müßtet mir zur Stelle benn Bersprechen: — baß ich sie auf immer, immer — Soll können sehn.

Mathan.

Wie wollt Ihr, daß ich das

Berfteh'?

Tempelherr.

(nach einer turgen Paufe ihm plöglich um den hals fallend). Mein Bater!

Mathan.

- Junger Mann!

Tempelherr (ihn eben fo plötlich wieder laffend).

Nicht Sohn? —

Ich bitt' Euch, Nathan! —

Mathan.

Lieber junger Mann!

# Tempelherr.

Nicht Sohn? — Ich bitt' Euch, Nathan! — Ich beschwör' Euch bei den ersten Banden der Natur! — Zieht ihnen spätere Fesseln doch nicht vor! — Begnügt Euch doch ein Mensch zu sehn! — Stoßt mich Nicht von Euch!

> Aathan. Lieber, lieber Freund! . . .

Tempelherr.

Und Sohn?

Sohn nicht? — Auch dann nicht, dann nicht einmal, wenn Erkenntlichkeit zum Berzen Gurer Tochter

Der Liebe schon ben Weg gebahnet hätte? Auch bann nicht einmal, wenn in eins zu schmelzen Auf Euern Wink nur beide warteten? — Ihr schweigt?

# Nathan.

Ihr überrascht mich, junger Ritter.

Tempelherr.

Ich überrasch' Euch? — überrasch' Euch, Nathan, Mit Euern eigenen Gedanken? — Ihr Verkennt sie doch in meinem Munde nicht? Ich überrasch' Euch?

Mathan.

Eh' ich einmal weiß,

Was für ein Stauffen Euer Vater benn Gewesen ist!

Tempelherr.

Was sagt Ihr, Nathan? was? — In biesem Augenblicke fühlt Ihr nichts, Ms Neubegier?

Mathan.

Denn scht! Ich habe selbst Wohl einen Stauffen ehedem gekannt, Der Conrad hieß.

Tempelherr.

Nun - wenn mein Vater benn Nun eben so geheißen hätte?

Nathan.

Wahrlich?

Tempelherr.

Ich heiße selber ja nach meinem Vater: Curd Ist Conrad.





Mathan.

Nun — so war mein Conrad boch Nicht Euer Bater. Denn mein Conrad war, Was Ihr; war Tempelherr; war nie vermählt.

Tempelherr.

O barum!

Nathan.

Wie?

Tempelherr.

D barum könnt' er boch

Mein Vater wohl gewesen sehn.

Mathan.

Ihr scherzt.

Tempelherr.

Und Ihr nehmt's wahrlich zu genau! — Was wär's Denn nun? So was von Bastard ober Bankert! Der Schlag ist auch nicht zu verachten. — Doch Entlaßt mich immer meiner Ahnenprobe. Ich will Euch Eurer wiederum entlassen. Micht zwar, als ob ich den geringsten Zweisel In Euern Stammbaum setzte. Gott behüte! Ihr könnt ihn Blatt vor Blatt bis Abraham Hinauf belegen. Und von da so weiter, Weiß ich ihn selbst; will ich ihn selbst beschwören.

Mathan.

Ihr werbet bitter. — Doch verdien' ich's? — Schlug Ich benn Euch schon was ab? — Ich will Euch ja Nur bei dem Worte nicht den Augenblick So fassen. — Weiter nichts.

Tempelherr.

Gewiß? — Nichts weiter?

D so vergebt! . . .

# Nun fommt nur, fommt! Tempelherr.

Wohin?

Nein! — Mit in Euer Haus? — Das nicht! das nicht! — Da brennt's! — Ich will Euch hier erwarten. Geht! — Soll ich sie wiedersehn: so seh' ich sie Noch oft genug. Wo nicht: so sah ich sie Schon viel zu viel . . .

Rathan. 3ch will mich möglichst eilen.

# Behnter Auftritt.

Der Tempelherr und bald barauf Daja.

Tempesherr.
Schon mehr als g'nug! — Des Menschen Hirn faßt so Unendlich viel; und ift boch manchmal auch

So plötlich voll! von einer Kleinigkeit
So plötlich voll! — Taugt nichts, taugt nichts; es sey
Auch voll, wovon es will. — Doch nur Geduld!
Die Seele wirkt den aufgeduns'nen Stoff
Balb in einander, schafft sich Raum, und Licht
Und Ordnung kommen wieder. — Lieb' ich denn
Zum erstenmale? Oder war, was ich
Als Liebe kenne, Liebe nicht? — Ist Liebe
Rur was ich jett empfinde? . . .

Daja (die sich von der Seite herbeigeschlichen). Ritter! Ritter!





# Tempelherr.

Wer ruft? — Ha, Daja, Ihr?

Daja.

Ich habe mich

Bei ihm vorbeigeschlichen. Aber noch Könnt' er uns sehn, wo Ihr da steht. — Drum kommt Doch näher zu mir, hinter diesen Baum.

Tempelherr.

Was giebt's benn? - Co geheimnifvoll? - Was ift's?

Daja.

Ja wohl betrifft es ein Geheimniß, was Mich zu Euch bringt; und zwar ein boppeltes. Das eine weiß nur ich; bas andre wißt Nur Jhr. — Wie wär' es, wenn wir tauschten? Bertraut mir Euers: so vertrau' ich Euch Das meine.

# Tempelherr.

Mit Vergnügen. — Wenn ich nur Erst weiß, was Ihr für meines achtet. Doch Das wird aus Euerm wohl erhellen. — Fangt Nur immer an.

# Paja.

Ei benkt boch! — Nein, Herr Ritter: Erst Ihr; ich folge. — Denn versichert, mein Geheimniß kann Euch gar nichts nützen, wenn Ich nicht zuvor das Eure habe. — Nur Geschwind! — Denn frag' ich's Euch erst ab: so habt Ihr nichts vertrauet. Mein Geheimniß dann Bleibt mein Geheimniß; und das Eure seyd Ihr los. — Doch, armer Ritter! — Daß ihr Männer

Gin fold Geheimniß vor und Weibern haben Zu können, auch nur glaubt!

Tempelherr.

Das wir zu haben

Oft selbst nicht wissen.

Daja.

Rann wohl seyn. Drum muß Ich freilich erst, Euch selbst bamit bekannt Zu machen, schon die Freundschaft haben. — Sagt: Was hieß benn das, daß Ihr so Knall und Fall Euch aus dem Staube machtet? daß Ihr und So sitzen ließet? — daß Ihr nun mit Nathan Nicht wiederkommt? — Hat Necha denn so wenig Auf Euch gewirkt? wie? oder auch, so viel? — So viel! so viel! — Lehrt Ihr des armen Bogels, Der an der Kuthe klebt, Geslattre mich Doch kennen! — Kurz: gesteht es mir nur gleich, Daß Ihr sie liebt, liebt dis zum Unsinn; und Ich sag' euch was . . .

Tempelherr.

Zum Unfinn? Wahrlich; Ihr Versteht Euch trefflich brauf.

Daja.

Nun gebt mir nur

Die Liebe zu; ben Unfinn will ich Euch Erlassen.

Tempelherr.

Weil er sich von selbst versteht? — Ein Tempelherr ein Judenmädchen lieben! . . .

Paja.

Scheint freilich wenig Sinn zu haben. — Doch





Zuweilen ist bes Sinns in einer Sache Auch mehr, als wir vermuthen; und es wäre So unerhört body nicht, daß uns ber Heiland Auf Wegen zu sich zöge, die ber Kluge Von selbst nicht leicht betreten würde.

Tempelherr.

Das

So feierlich? — (Und set,' ich statt bes Heisands Die Vorsicht: hat sie benn nicht Recht?) Ihr macht Mich neubegieriger, als ich wohl sonst Zu sehn gewohnt bin.

Daja.

D! das ist das Land

Der Wunder!

Tempelherr.

(Nun! — bes Wunderbaren. Kann Es auch wohl anders sehn? Die ganze Welt Drängt sich ja hier zusammen.) — Liebe Daja, Nehmt für gestanden an, was Ihr verlangt: Daß ich sie liebe; daß ich nicht begreife, Wie ohne sie ich leben werde; daß...

Daja.

Gewiß? gewiß? — So schwört mir, Ritter, sie Zur Eurigen zu machen; sie zu retten; Sie zeitlich hier, sie ewig bort zu retten.

Tempelherr.

Und wie? — Wie kann ich? — Kann ich schwören, was In meiner Macht nicht steht?

Daja.

In Eurer Macht

Steht es. Ich bring' es burch ein einzig Wort In Gure Macht.

Tempelherr.

Daß selbst ber Vater nichts

Dawiber hätte?

Daja.

Ei, was Bater! Bater!

Der Bater foll schon muffen.

Tempelherr.

Müssen, Daja? -

Noch ift er unter Räuber nicht gefallen. Er muß nicht muffen.

Daja.

Run, so muß er wollen;

Muß gern am Ende wollen.

Tempelherr.

Muß? und gern! -

Doch Daja, wenn ich Euch nun sage, daß Ich selber diese Sait' ihm anzuschlagen Bereits versucht?

Daja.

Was? und er fiel nicht ein?

Tempelherr.

Er fiel mit einem Mißlaut ein, ber mich — Beleidigte.

Daja.

Was sagt Ihr? — Wie? Ihr hättet Den Schatten eines Wunsches nur nach Recha Ihm blicken lassen: und er wär' vor Freuden Nicht aufgesprungen? — hätte frostig sich Zurückgezogen? — hätte Schwierigkeiten Gemacht?

Tempelherr.

So ungefähr.





Daja.

So will ich benn

Mich länger keinen Augenblid bebenken. -

(Paufe.)

Tempelherr.

Und Ihr bebenkt Euch boch?

Daja.

Der Mann ist sonst

So gut! Ich selber bin so viel ihm schuldig! — Daß er doch gar nicht hören will! — Gott weiß, Das Herze blutet mir, ihn so zu zwingen.

Tempelherr.

Ich bitt' Euch, Daja, sett mich kurz und gut Aus dieser Ungewißheit. Send Ihr aber Noch selber ungewiß; ob, was Ihr vorhabt, Gut ober böse, schändlich ober löblich Zu nennen: — schweigt! Ich will vergessen, baß Ihr etwas zu verschweigen habt.

Daja.

Das spornt,

Anstatt zu halten. Nun; so wißt benn: Necha Ist keine Jübin; ist — ist eine Christin.

Tempelherr (talt).

So? Wünsch' Euch Glück! Hat's schwer gehalten? Laßt Euch nicht die Wehen schrecken! Fahret ja Mit Eiser fort, den Himmel zu bevölkern; Wenn Ihr die Erde nicht mehr könnt!

Paja.

Wie, Ritter?

Verbienet meine Nachricht biesen Spott? Daß Recha eine Christin ist: bas freuet Euch, einen Christen, einen Tempelherrn, Der Ihr sie liebt, nicht mehr?

Tempelherr.

Besonders, da

Sie eine Chriftin ist von Gurer Mache.

Daja.

Ah! so versteht Ihr's? So mag's gelten! — Nein! Den will ich sehn, der die bekehren soll! Ihr Glück ist, längst zu sehn, was sie zu werden Verdorben ist.

> Tempesherr. Erflärt Euch, ober — geht! Daja.

Sie ift ein Chriftenkind; von Chrifteneltern Geboren; ift getauft . . .

Tempesherr (hastig.) Und Nathan? Daja.

Nicht

Ihr Vater!

Tempelherr.

Nathan nicht ihr Vater? — Wißt

Ihr, was Ihr fagt?

Daja.

Die Wahrheit, die so oft

Mich blut'ge Thränen weinen machen. — Nein, Er ist ihr Vater nicht . . .

Tempelherr.

Und hätte sie

Als seine Tochter nur erzogen? hätte Das Christenkind als eine Jübin sich Erzogen?





Daja.

Ganz gewiß.

Tempelherr.

Gie wüßte nicht,

Was sie geboren sen? — Sie hätt' es nie Von ihm erfahren, daß sie eine Christin Geboren sen, und keine Jüdin?

Daja.

Mie!

Tempelherr.

Er hätt' in diesem Wahne nicht das Kind Bloß auferzogen? ließ das Mädchen noch In diesem Wahne?

> Paja. Leider!

Tempelherr.

Nathan — Wie? —

Der weise gute Nathan hätte sich Erlaubt, die Stimme der Natur so zu Berfälschen? — Die Ergießung eines Herzens So zu verlenken, die, sich selbst gelassen, Ganz andre Wege nehmen würde? — Daja, Ihr habt mir allerdings etwas vertraut — Bon Wichtigkeit, — was Folgen haben kann, — Was mich verwirrt, — worauf ich gleich nicht weiß, Was mir zu thun. — Drum laßt mir Zeit. — Drum geht! Er kommt hier wiederum vorbei. Er möcht' Uns überfallen. Geht!

Daja.

Ich wär' des Todes!

# Tempelherr.

Ich bin ihn jetzt zu sprechen ganz und gar Nicht fähig. Wenn Ihr ihm begegnet, sagt Ihm nur, daß wir einander bei dem Sultan Schon finden würden.

# Daja.

Aber laßt Euch ja Nichts merken gegen ihn. — Das soll nur so Den letzten Druck dem Dinge geben; soll Euch, Nechas wegen, alle Skrupel nur Benehmen! — Wenn Ihr aber dann sie nach Europa führt: so laßt Ihr doch mich nicht Zurück?

Das wird sich finden. Geht nur! geht!





# Bierter Aufzug.

# Erster Auftritt.

Scene: in ben Rrenggangen bes Rlofters.

Der Klosterbruder und bald darauf der Tempelherr.

Klofferbruder.

Ja, ja! er hat schon Recht, ber Patriarch! Es hat mir freilich noch von alle bem Nicht viel gelingen wollen, was er mir So aufgetragen. — Warum trägt er mir Auch lauter solche Sachen auf? — Ich mag Nicht sein sehn; mag nicht überreben; mag Mein Näschen nicht in alles stecken; mag Mein Händen nicht in allem haben. — Bin Ich barum aus ber Welt geschieden, ich Für mich, um mich für Andre mit der Welt Noch erst recht zu verwickeln?

Vempelherr. (Mit haft auf ihn zukommenb). Guter Bruder!

Da send Ihr ja. Ich hab' Euch lange schon Gesucht.

# Rlofterbruder.

Mich, Herr?

Tempelherr.

Ihr kennt mich schon nicht mehr?

### Rlofterbruder.

Doch, boch! Ich glaubte nur, daß ich den Herrn In meinem Leben wieder nie zu sehn Bekommen würde. Denn ich hofft' es zu Dem lieben Gott. — Der liebe Gott, der weiß, Wie sauer mir der Antrag ward, den ich Dem Herrn zu thun verbunden war. Er weiß, Ob ich gewünscht, ein offnes Ohr bei Euch Zu finden; weiß, wie sehr ich mich gesreut, Im Innersten gesreut, daß Ihr so rund Das alles, ohne viel Bedenken, von Euch wies't, was einem Nitter nicht geziemt. — Nun kommt Ihr doch! nun hat's doch nachgewirkt!

#### Tempelherr.

Ihr wißt es schon, warum ich komme? Kaum Weiß ich es selbst.

# Klosterbruder.

Ihr habt's nun überlegt; Habt nun gefunden, daß der Patriarch So Unrecht doch nicht hat; daß Ehr' und Geld Durch seinen Anschlag zu gewinnen; daß Ein Feind ein Feind ist, wenn er unser Engel Auch siebenmal gewesen wäre. Das, Das habt Ihr nun mit Fleisch und Blut erwogen, Und kommt, und tragt Euch wieder an. — Ach Gott!

Dein frommer, lieber Mann! gebt Euch zufrieden.





Deswegen komm' ich nicht; beswegen will Ich nicht ben Patriarchen sprechen. Noch, Noch benk' ich über jenen Punkt, wie ich Gebacht, und wollt' um alles in der Welt Die gute Meinung nicht verlieren, deren Mich ein so grader, frommer, lieber Mann Ginmal gewürdiget. — Ich komme bloß, Den Patriarchen über eine Sache Um Rath zu fragen . . .

#### Rlofferbruder.

Ihr ben Patriarchen?

Ein Ritter, einen — Pfaffen? (Sich schüchtern umsehend). Tempelherr.

Ja; - bie Sach'

Ist ziemlich pfäffisch.

Rlofterbruder.

Gleichwohl fragt ber Pfaffe

Den Nitter nie, die Sache sen auch noch So ritterlich.

### Tempelherr.

Weil er bas Vorrecht hat,
Sich zu vergehn: bas unser einer ihm
Nicht sehr beneibet. — Freilich, wenn ich nur
Für mich zu handeln hätte; freilich, wenn
Ich Rechenschaft nur mir zu geben hätte:
Was braucht' ich Eures Patriarchen? Aber
Gewisse Dinge will ich lieber schlecht,
Nach Andrer Willen, machen; als allein
Nach meinem, gut. — Zudem, ich seh' nun wohl,
Religion ist auch Partei; und wer
Sich drob auch noch so unparteissch glaubt,

Hält, ohn' es selbst zu wissen, doch nur seiner Die Stange. Weil das einmal nun so ist; Wird's so wohl recht sein.

#### Rlofterbruder.

Dazu schweig' ich lieber.

Denn ich versteh' ben Herrn nicht recht.

# Tempelherr.

Und boch! -

(Laßt sehn, warum mir eigentlich zu thun! Um Machtspruch ober Rath? — Um lautern, ober Gelehrten Rath?) — Ich dant' Euch Bruder; dant' Euch für den guten Wink. — Was Patriarch? — Send Ihr mein Patriarch! Ich will ja doch Den Christen mehr im Patriarchen, als Den Patriarchen in dem Christen fragen. — Die Sach' ist die . . .

#### Klofterbruder.

Micht weiter, Herr, nicht weiter! Wozu? — Der Herr verkennt mich. — Wer viel weiß, Hat viel zu sorgen; und ich habe ja Mich einer Sorge nur gelobt. — O gut! Hört! seht! Dort kommt, zu meinem Glück, er selbst. Bleibt hier nur stehn. Er hat Euch schon erblickt.

# Bweiter Auftritt.

Der Patriarch, welcher mit allem geiftlichen Bomp den einen Kreuga gang herauftommt, und die Borigen.

#### Tempelherr.

Ich wich' ihm lieber aus. — Wär' nicht mein Mann! —





Gin bicker, rother, freundlicher Prälat! Und welcher Prunk!

Rlofterbruder.

Ihr solltet ihn erst sehn

Nach Hofe sich erheben. Jeto kommt Er nur von einem Kranken.

Tempelherr.

Wie sich da

Nicht Saladin wird schämen muffen!

Vatriard (indem er näher tommt, winkt dem Bruder).

Hier! —

Das ist ja wohl der Tempelherr. Was will Gr?

Rlofterbruder.

Weiß nicht.

#### Patriard.

(auf ihn zugehend, indem der Bruder und bas Gefolge gurudtreten).

Run, Herr Ritter! - Sehr erfreut

Den braven jungen Mann zu sehn! — Ei, noch So gar jung! — Nun, mit Gottes Hülfe, baraus Kann etwas werben.

Tempelherr.

Mehr, ehrwürd'ger Herr,

Wohl schwerlich, als schon ist. Und eher noch Was weniger.

# Batriard.

Ich wünsche wenigstens, Daß so ein frommer Ritter lange noch Der lieben Christenheit, der Sache Gottes Zu Ehr' und Frommen blühn und grünen möge! Das wird denn auch nicht fehlen, wenn nur fein Die junge Tapferkeit dem reifen Nathe Des Alters folgen will! — Womit war' sonst Dem Herrn zu bienen?

# Tempelherr.

Mit dem Nämlichen,

Woran es meiner Jugend fehlt: mit Rath.

#### Vatriard.

Recht gern! - Mur ist ber Rath auch anzunehmen.

# Tempelherr.

Doch blindlings nicht?

#### Patriard.

Wer sagt benn bas? — Ei freilich Muß niemand bie Vernunft, die Gott ihm gab, Bu brauchen unterlassen, — wo sie bin Behört. Gehört sie aber überall Denn bin? - O nein! - Bum Beispiel: wenn uns Gott Durch einen seiner Engel, - ift zu fagen, Durch einen Diener seines Worts - ein Mittel Bekannt zu machen würdiget, das Wohl Der ganzen Christenheit, bas Beil ber Rirche, Auf irgend eine ganz besondre Weise Bu fördern, zu befestigen: wer barf Sich da noch unterstehn, die Willfür deß, Der die Vernunft erschaffen, nach Vernunft Bu untersuchen? und bas ewige Gesetz ber Herrlichkeit bes Himmels nach Den kleinen Regeln einer eiteln Chre Bu prüfen? — Doch hiervon genug. Was ift Es denn, worüber unfern Rath für jest Der Herr verlangt?





Tempelherr.

Gesetzt, ehrwürd'ger Bater, Gin Jube batt' ein einzig Rind, - es fen Gin Mabden, - bas er mit ber größten Sorgfalt Bu allem Guten auferzogen, bas Er liebe mehr als feine Seele, bas Ihn wieder mit ber frommsten Liebe liebe. Und nun würd' unfer einem hinterbracht, Dieß Mädchen sen des Juden Tochter nicht; Er hab' es in ber Rindheit aufgelesen, Gekauft, gestohlen, — was Ihr wollt; man wisse, Das Mädchen sen ein Christenkind, und sen Getauft; ber Jube hab' es nur als Jubin Erzogen; laff' es nur als Jubin und Als seine Tochter so verharren: - sagt, Ehrwürd'ger Bater, was wär' hierbei wohl Bu thun?

#### Patriard.

Mich schaubert! — Doch zu allererst Erkläre sich ber Herr, ob so ein Fall Ein Faktum ober eine Hypothes.
Das ist zu sagen: ob ber Herr sich bas Nur bloß so dichtet, ober ob's geschehn, Und fortfährt zu geschehn.

Tempelherr.

Ich glaubte, das Sen eins, um Euer Hochehrwürden Meinung Blog zu vernehmen.

**Vatriarch.** Eins? — Da seh' der Herr, Wie sich die stolze menschliche Vernunft Im Geistlichen boch irren kann. — Mit nichten! Denn ist der vorgetragene Fall nur so Gin Spiel des Wißes: so verlohnt es sich Der Mühe nicht, im Ernst ihn durchzudenken. Ich will den Herrn damit auf das Theater Berwiesen haben, wo dergleichen pro Et contra sich mit vielem Beisall könnte Behandeln lassen. — Hat der Herr mich aber Nicht bloß mit einer theatral'schen Schmurre Zum besten; ist der Fall ein Faktum; hätt' Er sich wohl gar in unsere Diöces, In unser lieben Stadt Jerusalem, Ereignet: — ja alsdann —

Tempelherr.

Und was alsbann?

Patriard.

Dann wäre an bem Juben förbersamst Die Strase zu vollziehn, die päpstliches Und faiserliches Recht so einem Frevel, So einer Lasterthat bestimmen.

Tempelherr.

Qo ?

Patriard.

Und zwar bestimmen obgesagte Nechte Dem Juden, welcher einen Christen zur Apostasie verführt, — den Scheiterhaufen, — Den Holzstoß —

Tempesherr.

So?

Patriard.

Und wie vielmehr bem Juden,

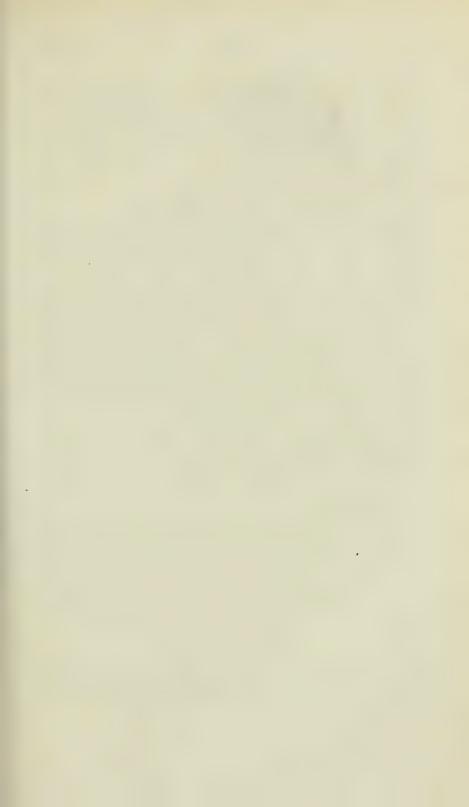



Der mit Gewalt ein armes Christenkind Dem Bunde seiner Tauf' entreißt! Denn ist Nicht alles, was man Kindern thut, Gewalt? — Zu sagen: — ausgenommen, was die Kirch' An Kindern thut.

Tempelherr.

Wenn aber nun das Kind, Erbarmte seiner sich der Jude nicht, Bielleicht im Elend umgekommen wäre?

Patriard.

Thut nichts! der Jude wird verbrannt. — Denn besser, Es wäre hier im Elend umgekommen, Als daß zu seinem ewigen Verderben Es so gerettet ward. — Zudem, was hat Der Jude Gott denn vorzugreisen? Gott Kann, wen er retten will, schon ohn' ihn retten.

Tempelherr.

Auch trot ihm, follt' ich meinen — selig machen.

Vatriard.

Thut nichts! ber Jude wird verbrannt.

# Tempelherr.

Das geht

Mir nah'! Besonders da man sagt, er habe Das Mädchen nicht sowohl in seinem, als Bielmehr in keinem Glauben auferzogen, Und sie von Gott nicht mehr, nicht weniger Gelehrt, als der Vernunft genügt.

#### Vatriarc.

Thut nichts!

Der Jude wird verbrannt... Ja, wär' allein Schon bieserwegen werth, breimal verbrannt

Zu werden! — Was? ein Kind ohn' allen Glauben Erwachsen lassen? — Wie? die große Pflicht, Zu glauben, ganz und gar ein Kind nicht lehren? Das ist zu arg; Mich wundert sehr, Herr Ritter, Euch selbst...

# Tempelherr.

Ehrwürd'ger Herr, das Uebrige, Wenn Gott will, in der Beichte. (Will gehen.)

# Vatriard.

Was? mir nun Nicht einmal Rede stehn? - Den Bosewicht, Den Juben mir nicht nennen? — mir ihn nicht Bur Stelle ichaffen? - D ba weiß ich Rath! Ich geh fogleich' zum Sultan. - Salabin, Vermöge ber Capitulation, Die er beschworen, muß uns, muß uns schützen; Bei allen Rechten, allen Lehren Schützen, Die wir zu unfrer allerheiligsten Religion nur immer rechnen burfen! Gottlob! wir haben bas Original. Wir haben seine Sand, sein Siegel. Wir! -Much mach' ich ihm gar leicht begreiflich, wie Befährlich selber für ben Staat es ift, Nichts glauben! Alle bürgerliche Bande Sind aufgelöset, find zerriffen, wenn Der Mensch nichts glauben barf. - hinweg! hinweg Mit solchem Frevel!...

#### Tempelherr.

Schabe, daß ich nicht Den trefflichen Sermon mit bessere Muße





Genießen fann! Ich bin zum Salabin Gerufen.

Vatriardi.

Ja? — Nun so — Nun freilich — Dann —

Tempelherr.

Ich will ben Sultan vorbereiten, wenn Es Euer Hochehrwürden so gefällt.

Patriard.

D, oh! — Ich weiß, der Herr hat Gnade funden Bor Saladin! Ich bitte meiner nur Im Besten bei ihm eingedent zu sehn. — Mich treibt der Eiser Gottes lediglich. Was ich zu viel thu', thu' ich ihm. — Das wolle Doch ja der Herr erwägen! — Und nicht wahr, Herr Ritter, das vorhin Erwähnte von Dem Juden war nur ein Problema? — ist Zu sagen —

Tempelherr. Gin Problema.

(Geht ab.)

Vatriard.

(Dem ich tiefer

Doch auf ben Grund zu kommen suchen muß. Das wär' so wiederum ein Aufträg für Den Bruder Bonafides.) — Hier, mein Sohn! (Er spricht im Abgehen mit dem Klosterbruder.)

# Dritter Auftritt.

Scene: ein Zimmer im Palafte bes Salabin,

in welches von Stlaven eine Menge Beutel getragen und auf bem Boben neben einander gestellt werden.

Saladin und bald barauf Sittah.

Sakadin (ber dazu tommt). Nun wahrlich! das hat noch kein Ende. — Ist Des Dings noch viel zurück?

Sin Sklave.

Wohl noch die Hälfte.

Saladin.

So tragt das Nebrige zu Sittah. — Und Wo bleibt Al-Hafi? Das hier soll sogleich Al-Hafi zu sich nehmen. Oder ob Ich's nicht vielmehr dem Bater schicke? Hier Fällt mir es doch nur durch die Finger. — Zwar Man wird wohl endlich hart; und nun gewiß Soll's Künste kosten, mir viel abzuzwacken. Bis wenigstens die Gelder aus Negypten Zur Stelle kommen, mag das Armuth sehn, Wie's sertig wird! — Die Spenden bei dem Grabe, Wenn die nur fortgehn! Wenn die Christenpilger Mit leeren Händen nur nicht abziehn dürsen!

Sittaf.

Was soll nun das? Was soll das Gelb

Bei mir?

Saladin.

Mach' dich davon bezahlt; und leg' Auf Vorrath, was noch übrig bleibt.





Sittah.

Ist Nathan

Noch mit dem Tempelherrn nicht ba? Saladin.

Er sucht

Ihn aller Orten.

Sittaf.

Sieh doch, was ich hier

Indem mir so mein alt Geschmeibe durch Die Sände geht, gefunden.

(3hm ein Meines Gemalbe zeigenb.)

Saladin.

Ha! mein Bruder!

Das ist er, ist er! — War er! war er! ah! — Ah, wackrer lieber Junge, daß ich dich So früh verlor! Was hätt' ich erst mit dir, An deiner Seit' erst unternommen! — Sittah, Laß mir das Bild. Auch kenn' ich's schon: er gab Es deiner ältern Schwester, seiner Lilla, Die eines Morgens ihn so ganz und gar Nicht aus den Armen lassen wollt'. Es war Der letzte, den er ausritt. — Ah, ich ließ Ihn reiten, und allein! Ah, Lilla starb Vor Gram, und hat mir's nie vergeben, daß Ich so allein ihn reiten lassen. — Er Blieb weg!

Sittah. Der arme Bruder!

Saladin.

Laß nur gut

Seyn! — Einmal bleiben wir boch alle weg! — Zubem, wer weiß? Der Tob ist's nicht allein,

Der einem Jüngling seiner Art bas Ziel Verrückt. Er hat der Feinde mehr; und oft Erliegt der Stärkste gleich dem Schwächsten. — Nun, Sey wie ihm sey! — Ich muß das Vild doch mit Dem jungen Tempelherrn vergleichen; muß Doch sehn, wie viel mich meine Phantasie Getäuscht.

Sittah.

Nur barum bring' ich's. Aber gieb Doch, gieb! Ich will bir bas wohl fagen; bas Berfteht ein weiblich Aug' am besten.

Saladin (zu einem Thürsteher, der hereintritt).

Ift da? — ber Tempelherr? — Er komm'! Sittafi.

Euch nicht

Zu stören: ihn mit meiner Neugier nicht Zu irren —

(Sie fest fich feitwarts auf einen Sopha und luft ben Schleier fallen.) Saladin.

Gut so! gut! — (Und nun sein Ton! Wie der wohl sehn wird! — Assabs Ton Schläft auch wohl wo in meiner Seele noch!)

# Vierter Auftritt.

Der Tempelherr und Galabin.

Jempelherr. Ich, bein Gefangner, Sultan . . .





### Saladin.

Mein Gefangner?

Wem ich das Leben schenke, werd' ich dem Nicht auch die Freiheit schenken?

## Tempelherr.

Was dir ziemt

Bu thun, ziemt mir, erst zu vernehmen, nicht Vorauszusetzen. Aber, Sultan, — Dank, Besondern Dank dir für mein Leben zu Betheuern, stimmt mit meinem Stand und meinem Charakter nicht. — Es steht in allen Fällen Zu beinen Diensten wieder.

## Saladin.

Brauch' es nur

Nicht wider mich! — Zwar ein Paar Hände mehr, Die gönnt' ich meinem Feinde gern. Allein Ihm so ein Berg auch mehr zu gönnen, fällt Mir schwer. — Ich habe mich mit dir in nichts Betrogen, braver junger Mann! Du bist Mit Seel' und Leib mein Affab. Sieh! ich könnte Dich fragen: wo du benn die ganze Zeit Gesteckt? in welcher Höhle du geschlafen? In welchem Ginnistan, von welcher guten Div diese Blume fort und fort so frisch Erhalten worden? Sieh! ich fonnte bich Erinnern wollen, was wir bort und bort Zusammen ausgeführt. Ich könnte mit Dir ganken, daß bu ein Beheimnig boch Vor mir gehabt! ein Abenteuer mir Doch unterschlagen: - Ja, das könnt' ich; wenn Ich bich nur fäh', und nicht auch mich. — Nun mag's! 10 Leffing, Rathan.

Von dieser füßen Träumerei ist immer Doch so viel wahr, daß mir in meinem Herbst Ein Ussad wieder blühen soll. — Du bist Es doch zufrieden, Ritter?

## Tempelherr.

Mles, was

Von dir mir kommt, — sen was es will — das lag Als Wunsch in meiner Seele.

### Saladin.

Lag uns das

Sogleich versuchen. — Bliebst du wohl bei mir? Um mich? — Als Chrift, als Muselmann: gleichviel! Im weißen Mantel, oder Jamerlonk; Im Tulban, oder beinem Filze: wie Du willst! Gleichviel! Ich habe nie verlangt, Daß allen Bäumen eine Rinde wachse.

Tempelherr.

Sonst wärst du wohl auch schwerlich, der du bist: Der Held, der lieber Gottes Gärtner wäre.

Saladin.

Nun benn; wenn bu nicht schlechter von mir benkst: So wären wir ja halb schon richtig?

# Tempelherr.

Ganz!

Saladin (ihm die Sand bietend).

Ein Wort!

Tempelherr (einschlagend).

Ein Mann! — Hiermit empfange mehr Als du mir nehmen konntest. Ganz der Deine! Saladin.

Bu viel Gewinn für einen Tag! zu viel! — Ram er nicht mit?





Tempelherr.

Wer?

Saladin. Nathan.

Tempelherr (froftig.)

Nein. Ich kam

Mllein.

Saladin.

Welch eine That von dir! Und welch Ein weises Glück, daß eine solche That Zum Besten eines solchen Mannes ausschlug.

Tempelherr.

Ja, ja!

Saladin.

So kalt? — Nein, junger Mann! wenn Gott Was Gutes burch uns thut, muß man so kalt Nicht seyn! — selbst aus Bescheibenheit so kalt Nicht scheinen wollen!

Tempelherr.

Daß doch in ber Welt

Ein jedes Ding so manche Seiten hat! — Lon benen oft sich gar nicht benken läßt,
Wie sie zusammenpassen!

Saladin.

Halte dich

Nur immer an die best', und preise Gott! Der weiß, wie sie zusammenpassen! Aber, Wenn du so schwierig sehn willst, junger Mann: So werd' auch ich ja wohl auf meiner Hut Mich mit dir halten müssen? Leider bin Auch ich ein Ding von vielen Seiten, die Oft nicht so recht zu passen scheinen mögen. Tempelherr.

Das schmerzt! — Denn Argwohn ist so wenig sonst Mein Fehler —

Saladin.

Nun, so sage boch, mit wem Du's hast? — Es schien ja gar, mit Nathan. Wie? Auf Nathan Argwohn? bu? — Erklär' bich! sprich! Komm, gieb mir beines Zutrauns erste Probe.

Tempelherr.

Ich habe wider Nathan nichts. Ich zürn' Allein mit mir —

Saladin. Und über was?

Tempelherr.

Daß mir

Geträumt, ein Jude könnt' auch wohl ein Jude Zu sehn verlernen! daß mir wachend so Geträumt.

Saladin.

Heraus mit biesem wachen Traume!

## Tempelherr.

Du weißt von Nathans Tochter, Sultan. Was Ich für sie that, bas that ich, — weil ich's that. Zu stolz, Dank einzuernten, wo ich ihn Nicht säete, verschmäht' ich Tag für Tag, Das Mädchen noch einmal zu sehn. Der Vater War fern; er kommt; er hört; er sucht mich auf; Er bankt; er wünscht, daß seine Tochter mir Gefallen möge; spricht von Aussicht, spricht Von heitern Fernen. — Run, ich lasse mich





Beschwaten, komme, sehe, finde wirklich Ein Mädchen . . . Uh, ich muß mich schämen, Sultan! — Saladin.

Dich schämen? daß ein Jubenmädchen auf Dich Eindruck machte: boch wohl nimmermehr?

Tempesherr.
Daß diesem Eindruck, auf das liebliche Geschwätz des Laters hin, mein rasches Herz So wenig Widerstand entgegensetzte! — Ich Tropf! ich sprang zum zweitenmal ins Feuer. — Denn nun warb ich, und nun ward ich verschmäht.

Saladin.

Verschmäht?

## Tempelherr.

Der weise Vater schlägt nun wohl Mich platterbings nicht aus. Der weise Vater Muß aber doch sich erst erkunden, erst Besinnen. Allerdings! That ich denn das Nicht auch? Erkundete, besann ich denn Mich erst nicht auch, als sie im Feuer schrie? — Fürwahr! bei Gott! Es ist doch gar was Schönes, So weise, so bedächtig seyn!

#### Saladin.

Nun, nun!

So sieh boch einem Alten etwas nach! Wie lange können seine Weigerungen Denn bauern? Wird er benn von dir verlangen, Daß du erst Jude werden sollst?

Tempelherr.

Wer weiß!

#### Saladin.

Wer weiß? — ber biesen Nathan besser kennt.

## Tempelherr.

Der Aberglaub', in dem wir aufgewachsen, Verliert, auch wenn wir ihn erkennen, darum Doch seine Macht nicht über uns. — Es sind Nicht alle frei, die ihrer Ketten spotten.

### Saladin.

Sehr reif bemerkt! Doch Nathan, wahrlich Nathan . . .

### Tempelherr.

Der Aberglauben schlimmster ist, ben seinen Für ben erträglichern zu halten . . .

### Safadin.

Mag

Wohl seyn! Doch Nathan . . .

## Tempelherr.

Dem allein

Die blöbe Menschheit zu vertrauen, bis Sie hellern Wahrheitstag gewöhne; bem Allein

### Saladin.

Gut! Aber Nathan! Nathans Loos Ift biese Schwachheit nicht.

## Tempelherr.

So bacht' ich auch! . .

Wenn gleichwohl bieser Ausbund aller Menschen So ein gemeiner Jude wäre, daß Er Christenkinder zu bekommen suchte, Um sie als Juden aufzuziehn: — wie bann?

#### Saladin.

Wer sagt ihm so was nach?





## Tempelherr.

Das Mädchen selbst,

Mit welcher er mich körnt, mit deren Hoffnung Er gern mir zu bezahlen schiene, was Ich nicht umsonst für sie gethan soll haben: — Dieß Mädchen selbst, ist seine Tochter — nicht; Ist ein verzettelt Christenkind.

## Saladin.

Das er

Dem ungeachtet bir nicht geben wollte?

Tempelherr (heftig).

Woll' ober wolle nicht! Er ist entdeckt. Der tolerante Schwäher ist entdeckt! Ich werde hinter diesen jüd'schen Wolf Im philosoph'schen Schafspelz Hunde schon Zu bringen wissen, die ihn zausen sollen!

Saladin (ernfi).

Sen ruhig, Christ!

Tempelherr.

Was? ruhig Christ? Wenn Jub' Und Muselmann auf Jud', auf Muselmann Bestehen: soll allein der Christ den Christen Nicht machen dürfen?

> **Saladin** (noch ernster). Ruhig, Christ!

Tempelherr (gelaffen).

Ich fühle

Des Vorwurfs ganze Last, — bie Salabin In biese Sylbe preßt! Ah, wenn ich wüßte, Wie Ussab, — Ussab sich an meiner Stelle Hierbei benommen hätte!

### Saladin.

Nicht viel besser! — Vermuthlich, ganz so brausend! — Doch, wer hat Denn dich auch schon gelehrt, mich so wie er Mit einem Worte zu bestechen? Freilich, Wenn Alles sich verhält, wie du mir sagst: Rann ich mich selber kaum in Nathan sinden. — Indeß, er ist mein Freund, und meiner Freunde Muß keiner mit dem andern habern. — Laß Dich weisen! Geh behutsam! Gieb ihn nicht Sosort den Schwärmern deines Pöbels preis! Verschweiz', was deine Geistlichkeit, an ihm Zu rächen, mir so nahe legen würde!

Sey keinem Juden, keinem Muselmanne

Tempelherr.

Bald wär's damit zu spät!

Doch Dank ber Blutbegier bes Patriarchen, Def Werkzeug mir zu werben graute!

Saladin.

Wie?

Du kamst zum Patriarchen eber, als Bu mir?

Tempelherr.

Im Sturm ber Leidenschaft, im Wirbel Der Unentschlossenheit! — Verzeih'! — Du wirst Von beinem Ussad, fürcht' ich, ferner nun Nichts mehr in mir erkennen wollen.

Saladin.

Wär'

Es biese Furcht nicht selbst! Mich bunkt, ich weiß





Ans welchen Fehlern unfre Tugend keimt. Pfleg' diese ferner nur, und jene sollen Bei mir dir wenig schaben. Aber geh! Such' du nun Nathan, wie er dich gesucht; Und bring' ihn her. Ich muß euch doch zusammen Berständigen. — Wär' um das Mädchen dir Im Ernst zu thun: sey ruhig. Sie ist dein! Auch soll es Nathan schon empfinden, daß Er ohne Schweinesleisch ein Christenkind Erziehen dürsen! — Geh!

(Der Tempelherr geht ab, und Sittah verläßt ben Sopha).

# Fünfter Auftritt.

Salabin und Sittah.

Sittah. Ganz sonderbar!

Saladin.

Gelt, Sittah? Muß mein Assad nicht ein braver, Ein schöner junger Mann gewesen sehn?

Sittaß.

Wenn er so war, und nicht zu diesem Bilde Der Tempelherr vielmehr gesessen! — Aber Wie hast du doch vergessen können, dich Nach seinen Eltern zu erkundigen?

Saladin.

Und insbesondere wohl nach seiner Mutter? Ob seine Mutter hier zu Lande nie Gewesen sep? — Nicht wahr? Sittah.

Das machst bu gut!

Saladin.

D, möglicher wär' nichts! Denn Assab war Bei hübschen Christenbamen so willkommen, Auf hübsche Christenbamen so erpicht, Daß einmal gar die Rede ging — Nun, nun; Man spricht nicht gern davon. — Genug; ich hab' Ihn wieder! — will mit allen seinen Fehlern, Mit allen Launen seines weichen Herzens Ihn wieder haben! — D! das Mädchen muß Ihm Nathan geben. Meinst du nicht?

Sittaf.

Ihm geben?

Ihm laffen!

Saladin.

Allerdings! Was hätte Nathan, Sobald er nicht ihr Vater ist, für Recht Auf sie? Wer ihr das Leben so erhielt, Tritt einzig in die Rechte deß, der ihr Es gab.

Sittab.

Wie also, Salabin? wenn bu Nur gleich bas Mäbchen zu dir nähmst? Sie nur Dem unrechtmäßigen Besitzer gleich Entzögest?

> **Saladin.** Thäte das wohl Noth?

> > Sittah.

Noth nun

Wohl eben nicht! — Die liebe Neubegier Treibt mich allein, dir biesen Rath zu geben.



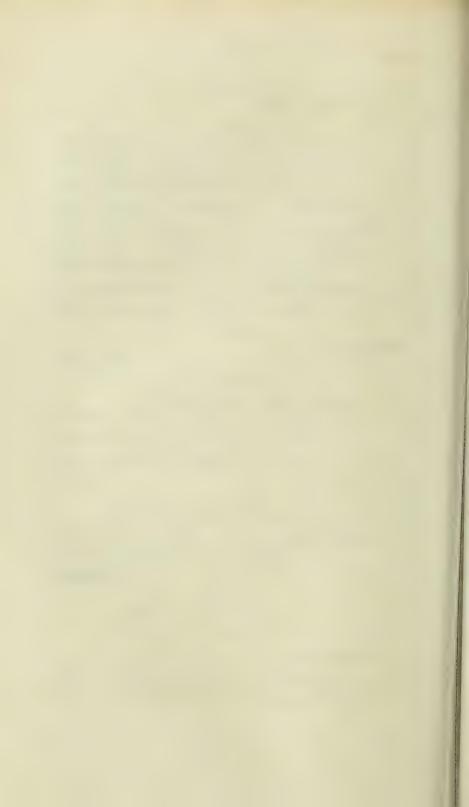

Denn von gewissen Männern mag ich gar Zu gern, so bald wie möglich, wissen, was Sie für ein Mädchen lieben können.

Saladin.

Mun,

So schid' und laß sie holen.

Sittah.

Darf ich, Bruber?

Saladin.

Nur schone Nathans! Nathan muß durchaus Nicht glauben, daß man wit Gewalt ihn von Ihr trennen wolle.

Sittah. Sorge nicht.

Saladin.

Und ich,

Ich muß schon selbst sehn, wo Al-Hafi bleibt.

# Sechster Auftritt.

Scene: Die offene Flur in Nathans Hause, gegen bie Palmen zu;

wie im erften Auftritt des erften Aufzuges.

Ein Theil der Waaren und Koftbarkeiten liegt ausgekramt, deren eben daselbst gedacht wird.

Mathan und Daja.

Daja.

- D, alles herrlich! alles auserlesen!
- D, alles wie nur Ihr es geben könnt.

Wo wird der Silberstoss mit goldnen Ranken Gemacht? Was kostet er? — Das nenn' ich noch Ein Brautkleid! Keine Königin verlangt Es besser.

Nathan. Brautkleid? Warum Brautkleid eben?

Daja.

Je nun! Ihr bachtet baran freilich nicht, Als Ihr ihn kauftet. — Aber wahrlich, Nathan, Der und kein andrer muß es senn! Er ist Zum Brautkleib wie bestellt. Der weiße Grund: Ein Bilb der Unschuld; und die goldnen Ströme, Die aller Orten diesen Grund durchschlängeln: Ein Bilb des Reichthums. Seht Ihr? Allerliebst!

Nathan.

Was wițelst du mir da? Von wessen Brautkleid Sinnbilderst du mir so gelehrt? — Bist du Denn Braut?

Daja.

3¢) ?

**Aathan.** Nun wer benn?

Daja.

36? - lieber Gott!

Mathan.

Wer benn? Von wessen Brautkleid sprichst bu benn? Das alles ist ja bein, und keiner andern.

Daja.

Ist mein? Soll mein sehn? — Ist für Recha nicht?

Mathan.

Was ich für Recha mitgebracht, bas liegt





In einem andern Ballen. Mach'! nimm weg! Trag' beine Siebensachen fort!

Daja.

Versucher!

Nein, wären es die Kostbarkeiten auch Der ganzen Welt! Nicht rühr' an! wenn Ihr mir Vorher nicht schwört, von dieser einzigen Gelegenheit, dergleichen Euch der Himmel Nicht zweimal schicken wird, Gebrauch zu machen.

Mathan.

Gebrauch? von was? — Gelegenheit? wozu?

Daja.

D stellt Euch nicht so fremd! — Mit kurzen Worten: Der Tempelherr liebt Recha: gebt sie ihm! So hat doch einmal Eure Sünde, die Ich länger nicht verschweigen kann, ein Ende. So kommt das Mädchen wieder unter Christen; Wird wieder, was sie ist; ist wieder, was Sie war: und Ihr, Ihr habt mit all' dem Guten, Das wir Euch nicht genug verdanken können, Nicht Feuerkohlen bloß auf Euer Haupt Gesammelt.

Mathan.

Doch die alte Leier wieder? — Mit einer neuen Saite nur bezogen, Die, fürcht' ich, weder stimmt noch hält.

Daja.

Wie so?

Mathan.

Mir war' ber Tempelherr schon recht. Ihm gönnt'

Ich Recha mehr als einem in ber Welt. Allein . . . Nun, habe nur Gebuld.

Daja.

Geduld?

Gebuld, ist Eure alte Leier nun Wohl nicht?

Mathan.

Nur wenig Tage noch Gebulb!... Sieh boch! — Wer kommt benn bort? Ein Alosterbruder? Geh frag' ihn, was er will.

Daja.

Was wird er wollen? (Sie geht auf ihn zu und fragt).

Mathan.

So gib! — und eh' er bittet. — (Wüßt' ich nur Dem Tempelherrn erst beizukommen, ohne Die Ursach meiner Neugier ihm zu sagen! Denn wenn ich sie ihm sag', und der Verdacht Ist ohne Grund: so hab' ich ganz umsonst Den Vater auf das Spiel gesetzt.) — Was ist's?

Daja.

Er will Euch sprechen.

Aathan. Ich lag ihn kommen;

Und geh indeß.





# Siebenter Anftritt.

Rathan und ber Mlofterbruber.

### Mathan.

(Ich bliebe Rechas Vater

Doch gar zu gern! — Zwar kann ich's benn nicht bleiben, Auch wenn ich aufhör', es zu heißen? — Ihr, Ihr selbst werd' ich's boch immer auch noch heißen, Wenn sie erkennt, wie gern ich's wäre.) Geh! — Was ist zu Euren Diensten, frommer Bruder?

Rlofterbruder.

Nicht eben viel. — Ich freue mich, Herr Nathan, Euch annoch wohl zu sehn.

Mathan.

So kennt Ihr mich?

Rlofterbruder.

Je nun; wer kennt Euch nicht? Ihr habt so manchem Ja Euern Namen in die Hand gedrückt. Er steht in meiner auch, seit vielen Jahren.

Nathan (nach seinem Beutel langend). Kommt, Bruder, kommt; ich frisch' ihn auf.

## Rlofterbruder.

Habt Dank!

Ich würd' es Aermern stehlen; nehme nichts. — Wenn Ihr mir nur erlauben wollt, ein wenig Euch meinen Namen aufzufrischen. Denn Ich kann mich rühmen, auch in Eure Hand Etwas gelegt zu haben, was nicht zu Verachten war.

Mathan.

Verzeiht! — Ich schäme mich —

Sagt, was? — und nehmt zur Buße siebenfach Den Werth besselben von mir an.

## Rlofterbruder.

Hört boch

Vor allen Dingen, wie ich selber nur Erst heut' an dieß mein Euch vertrautes Pfand Erinnert worden.

## Mathan.

Mir vertrautes Pfanb?

### Rlofterbruder.

Bor kurzem saß ich noch als Eremit Auf Quarantana, unweit Jericho. Da kam arabisch Raubgesindel, brach Mein Gotteshäuschen ab, und meine Zelle, Und schleppte mich mit fort. Zum Glück entkam Ich noch, und sloh hierher zum Patriarchen, Um mir ein ander Plätzchen auszubitten, Allwo ich meinem Gott in Einsamkeit Bis an mein selig Ende dienen könne.

#### Mathan.

Ich steh' auf Kohlen, guter Bruder. Macht Es kurz. Das Pfand! bas mir vertraute Pfand!

## Rlofterbruder.

Sogleich, Herr Nathan. — Nun, ber Patriarch Versprach mir eine Siedelei auf Tabor, Sobalb als eine leer; und hieß inzwischen Im Kloster mich als Laienbruder bleiben. Da bin ich jett, Herr Nathan; und verlange Des Tags wohl hundertmal auf Tabor. Denn Der Patriarch braucht mich zu allerlei,





Wovor ich großen Efel habe. Zum Exempel:

Mathan.

Macht, ich bitt' Euch!

Rlofterbruder.

Nun, es kommt! —

Da hat ihm jemand heut' ins Ohr gesetht: Es lebe hierherum ein Jude, der Ein Christenkind als seine Tochter sich Erzöge.

Mathan (betroffen).

Wie?

#### Rlofterbruder.

Horn mich nur auß! — Indem Er mir nun aufträgt, diesem Juden stracks, Wo möglich, auf die Spur zu kommen, und Gewaltig sich ob eines solchen Frevels Erzürnt, der ihm die wahre Sünde wider Den heil'gen Geist bedünkt; — das ist, die Sünde, Die aller Sünden größte Sünd' uns gilt; Nur daß wir, Gott seh Dank, so recht nicht wissen, Worin sie eigentlich besteht: — da wacht Mit einmal mein Gewissen auf; und mir Fällt bei, ich könnte selber wohl vor Zeiten Zu dieser unverzeihlich großen Sünde Gelegenheit gegeben haben. — Sagt: Hat Guch ein Reitknecht nicht vor achtzehn Jahren Ein Töchterchen gebracht von wenig Wochen?

#### Mathan.

Wie das? — Nun freilich — allerdings — Leffing, Rathan.

### Rlofterbruder.

Gi, seht

Mich boch recht an! — Der Reitfnecht, ber bin ich!

Mathan.

Send Ihr?

Rlofterbruder.

Der Herr, von welchem ich's Euch brachte, War — ist mir recht — ein Herr von Filneck. — Wolf Von Filneck.

Mathan.

Richtig!

Rlofterbruder.

Weil die Mutter furz

Vorher gestorben war, und sich der Vater Nach — mein' ich — Gazza plötzlich wersen mußte, Wohin das Würmchen ihm nicht folgen konnte: So sandt' er's Euch. Und traf ich Euch damit Nicht in Darun?

> Aathan. Ganz recht!

Rlofterbruder.

Es war' fein Wunber.

Wenn mein Gebächtniß mich betrög'. Ich habe Der braven Herrn so viel gehabt; und diesem Hab' ich nur gar zu kurze Zeit gedient. Er blieb balb drauf bei Askalon; und war Wohl sonst ein lieber Herr.

Mathan.

Ja wohl! ja wohl!

Dem ich so viel, so viel zu danken habe! Der mehr als einmal mich dem Schwert entrissen!





#### Rlofterbruder.

O schön! So werb't Ihr seines Töchterchens Guch um so lieber angenommen haben.

Mathan.

Das könnt Ihr benken.

#### Rlofferbruder.

Mun, wo ist es benn?

Es ist boch wohl nicht etwa gar gestorben? — Laßt's lieber nicht gestorben seyn! — Wenn sonst Nur niemand um die Sache weiß: so hat Es gute Wege.

Nathan.

Hat es?

### Rlofterbruder.

Traut mir, Nathan! Denn feht, ich bente fo! Wenn an bas Gute, Das ich zu thun vermeine, gar zu nah Was gar zu Schlimmes gränzt: so thu' ich lieber Das Gute nicht; weil wir bas Schlimme zwar So ziemlich zuverlässig kennen, aber Bei weitem nicht bas Gute. — War ja wohl Natürlich'; wenn bas Christentöchterchen Recht aut von Euch erzogen werden follte: Daß Ihr's als Euer eigen Töchterchen Erzögt. - Das hättet Ihr mit aller Lieb' Und Treue nun gethan, und müßtet fo Belohnet werden? Das will mir nicht ein. Gi freilich, flüger hättet Ihr gethan, Wenn Ihr die Christin durch die zweite Hand Mls Chriftin auferziehen laffen; aber So hättet Ihr bas Rindchen Eures Freunds

Auch nicht geliebt. Und Kinder brauchen Liebe, Wär's eines wilden Thieres Lieb' auch nur, In solchen Jahren mehr, als Christenthum. Zum Christenthume hat's noch immer Zeit. Wenn nur das Mädchen sonst gesund und fromm Vor Euern-Augen aufgewachsen ist, So blieb's vor Gottes Augen, was es war. Und ist denn nicht das ganze Christenthum Aufs Judenthum gedaut? Es hat mich oft Geärgert, hat mir Thränen g'nug gekostet, Wenn Christen gar so sehr vergessen konnten, Daß unser Herr ja selbst ein Jude war.

# Nathan.

Ihr, guter Bruder, müßt mein Fürsprach seyn, Wenn Haß und Gleißnerei sich gegen mich Erheben sollten, — wegen einer That — Ah, wegen einer That! — Nur Ihr, Ihr sollt Sie wissen! Nehmt sie aber mit ins Grab! Noch hat mich nie die Eitelkeit versucht, Sie semand anderm zu erzählen. Euch Allein erzähl' ich sie. Der frommen Einfalt Allein erzähl' ich sie. Weil die allein Versteht, was sich der gottergebne Mensch
Für Thaten abgewinnen kann.

#### Rlofterbruder.

Ihr send

Gerührt, und Guer Auge steht voll Wasser?

#### Mathan.

Ihr traft mich mit dem Kinde zu Darun. Ihr wißt wohl aber nicht, daß, wenig Tage Zuvor, in Gath die Christen alle Juden





Mit Weib und Kind ermordet hatten; wißt Wohl nicht, daß unter diesen meine Frau Mit sieben hoffnungsvollen Söhnen sich Befunden, die in meines Bruders Hause, Zu dem ich sie geflüchtet, insgesammt Verbrennen mussen.

Klosterbruder. Allgerechter!

Nathan.

Mis

Ihr kamt, hatt' ich brei Tag' und Nächt' in Asch' Und Staub vor Gott gelegen, und geweint. — Geweint? Beiher mit Gott auch wohl gerechtet, Gezürnt, getobt, mich und die Welt verwünscht; Der Christenheit den unversöhnlichsten Haß zugeschworen —

> Klosterbruder. Ach! Ich glaub's Euch wohl! Nathan.

Doch nun kam die Vernunft allmählig wieder.
Sie sprach mit sanster Stimm': "Und doch ist Gott!
Doch war auch Gottes Rathschluß das! Wohlan!
Romm! übe, was du längst begriffen hast;
Was sicherlich zu üben schwerer nicht,
Als zu begreisen ist, wenn du nur willst.
Steh' auf!" — Ich stand und rief zu Gott: ich will!
Willst du nur, daß ich will! — Indem stiegt Ihr
Vom Pferd', und überreichtet mir das Kind,
In Euern Mantel eingehüllt. — Was Ihr
Mir damals sastet, was ich Euch: hab' ich
Vergessen. So viel weiß ich nur: ich nahm

Das Kind, trug's auf mein Lager, tüßt' es, warf Mich auf die Knie und schluchzte: Gott! auf Sieben Doch nun schon eines wieder!

#### Rlofterbruder.

Nathan! Nathan!

Ihr send ein Christ! — Bei Gott, Ihr send ein Christ! Ein besserr Christ war nie!

# Mathan.

Wohl uns! Denn was

Mich Euch zum Christen macht, das macht Euch mir Zum Juden! — Aber laßt uns länger nicht Einander nur erweichen. Hier braucht's That! Und ob mich siebenfache Liebe schon Bald an dieß einz'ge fremde Mädchen band; Ob der Gedanke mich schon tödtet, daß Ich meine sieben Söhn' in ihr auß neue Verlieren soll: — wenn sie von meinen Händen Die Vorsicht wieder fordert — ich gehorche!

#### Rfofferbruder.

Nun vollends! — Eben das bedacht' ich mich So viel, Euch anzurathen! Und so hat's Euch Euer guter Geist schon angerathen!

#### Mathan.

Nur muß ber erste beste mir sie nicht Entreißen wollen!

Klosterbruder. Nein, gewiß nicht!

Mathan.

Wer

Auf sie nicht größre Rechte hat, als ich, Muß frühere zum mind'sten haben —





#### Rlofterbruder.

Freilich!

Mathan.

Die ihm Natur und Blut ertheilen.

Rlofterbruder.

50

Mein' ich es auch!

Mathan.

Drum nennt mir nur geschwind Den Mann, der ihr als Bruder oder Ohm, Als Better oder sonst als Sipp verwandt: Ihm will ich sie nicht vorenthalten — sie, Die jedes Hauses, jedes Glaubens Zierde Zu sehn erschaffen und erzogen ward. — Ich hoff', Ihr wißt von diesem Euern Herrn Und dem Geschlechte dessen mehr als ich.

Rlofterbruder.

Das, guter Nathan, wohl nun schwerlich! — Denn Ihr habt ja schon gehört, daß ich nur gar Zu kurze Zeit bei ihm gewesen.

Mathan.

Wißt

Ihr benn nicht wenigstens, was für Geschlechts Die Mutter war? — war sie nicht eine Stauffin?

Klosterbruder.

Wohl möglich! — Ja, mich dünkt.

Mathan.

Hieß nicht ihr Bruder

Conrad von Stauffen? — und war Tempelherr?

Rlofferbruder.

Wenn mich's nicht trügt. Doch halt! Da fällt mir ein,

Daß ich vom sel'gen Herrn ein Büchelchen Noch hab'. Ich zog's ihm aus dem Busen, als Wir ihn bei Askalon verscharrten.

Mathan.

Mun?

#### Rlofterbruder.

Es sind Gebete brin. Wir nennen's ein Brevier — Das, dacht' ich, kann ein Christenmensch Ja wohl noch brauchen. — Ich nun freilich nicht — Ich kann nicht lesen —

> Nathan. Thut nichts! — Nur zur Sache.

# Rlofterbruder.

In biesem Büchelchen stehn vorn und hinten, Wie ich mir sagen lassen, mit bes Herrn Selbsteigner Hand, die Angehörigen Von ihm und ihr geschrieben.

### Mathan.

D erwünscht!

Geht! lauft! holt mir das Büchelchen. Geschwind! Ich bin bereit, mit Gold es aufzuwiegen; Und tausend Dank dazu! Eilt! lauft!

# Klofterbruder.

Recht gern!

Es ist Arabisch aber, was der Herr Hineingeschrieben.

(216.)

# Nathan.

Einerlei! Mur her!

Gott! wenn ich doch das Mädchen noch behalten, Und einen solchen Eidam mir damit Erkaufen könnte! — Schwerlich wohl! — Nun, fall'





Es aus, wie's will! — Wer mag es aber benn Gewesen seyn, der bei dem Patriarchen So etwas angebracht? Das muß ich doch Zu fragen nicht vergessen. — Wenn es gar Von Daja käme?

# Achter Auftritt.

Daja und Nathan.

Daja (eilig und verlegen). Denkt boch, Nathan!

Mathan.

Nun?

Daja.

Das arme Kind erschraf wohl recht barüber! Da schickt...

Nathan.

Der Patriarch?

Daja.

Des Gultans Schwester,

Prinzessin Sittah ...

Nathan. Nicht der Batriarch?

Daja.

Mein, Sittah! — Hört Ihr nicht? — Prinzessin Sittah Schickt her, und läßt sie zu sich holen.

Mathan.

Wen?

Läßt Recha holen? — Sittah läßt sie holen? — Nun, wenn sie Sittah holen läßt, und nicht Der Patriarch... Daja.

Wie kommt Ihr benn auf ben?

Mathan.

So hast du kürzlich nichts von ihm gehört? Gewiß nicht? Auch ihm nichts gesteckt?

Daja.

3ch? ihm?

Mathan.

Wo sind die Boten?

Paja. Vorn.

Mathan.

Ich will sie doch

Aus Vorsicht selber sprechen. Komm! — Wenn nur Vom Patriarchen nichts bahinter ist. (Ab.)

Daja.

Und ich — ich fürchte ganz was anders noch. Was gilt's? die einzige vermeinte Tochter So eines reichen Juden wär' auch wohl Für einen Muselmann nicht übel? — Hui, Der Tempelherr ist drum. Ist drum: wenn ich Den zweiten Schritt nicht auch noch wage; nicht Auch ihr noch selbst entdecke, wer sie ist! — Getrost! Laß mich den ersten Augenblick, Den ich allein sie habe, dazu brauchen! Und der wird sehn — vielleicht nun eben, wenn Ich sie begleite. — So ein erster Wink Kann unterweges wenigstens nicht schaden. Ja, ja! Nur zu! Jetzt oder nie! Nur zu.

(Ihm nach.)





# Fünfter Anfzug.

# Erster Auftritt.

Scene: Das Zimmer in Saladins Palaste,, in welches die Beutel mit Gelb getragen worden, die noch zu sehen.

Galabin und bald barauf verschiedene Mameluten.

Saladin (im Hereintreten). Da steht das Geld nun noch! Und niemand weiß Den Derwisch aufzusinden, der vermuthlich Ans Schachbrett irgendwo gerathen ist, Das ihn wohl seiner sclbst vergessen macht; — Warum nicht meiner? — Nun, Geduld! Was giebt's?

Ein Namesuk. Erwünschte Nachricht, Sultan! Freude, Sultan! Die Karavane von Kahira kommt; Ist glücklich da! mit siebenjährigem Tribut des reichen Nils.

**Sakadin.** Brav, Ibrahim! Du bist mir wahrlich ein willkommner Bote! — Ha! enblich einmal! enblich! — Habe Dank Der guten Zeitung.

Der Mameink (wartend). (Run? nur her bamit!)

Saladin.

Bas wart'st bu? - Geh nur wieber.

Der Mameluk.

Dem Willtommnen

Sonst nichts?

Saladin.

Was benn noch sonst?

Der Mameluk.

Dem guten Boten

Rein Botenbrod? — So wär' ich ja der Erste, Den Saladin mit Worten abzulohnen Doch endlich lernte! — Auch ein Ruhm! Der Erste, Mit dem er knickerte.

> Saladin. So nimm bir nur

Dort einen Beutel.

Der Mameluk. Rein, nun nicht! Du kannst Mir nun sie alle schenken wollen.

Saladin.

Trot! -

Romm her! Da hast du zwei. — Im Ernst? er geht? Thut mir's an Edelmuth zuvor? Denn sicher Muß ihm es saurer werden, auszuschlagen, Als mir zu geben. — Ibrahim! — Was kommt Mir denn auch ein, so kurz vor meinem Abtritt Auf einmal ganz ein Andrer sehn zu wollen? —





Will Saladin als Saladin nicht sterben? — So mußt' er auch als Saladin nicht leben.

Ein zweiter Mameluk.

Mun, Gultan! . . .

Saladin. Wenn bu mir zu melben kommst ...

3 weiter Mameluk.

Daß aus Aegypten ber Transport nun ba!

Saladin.

Ich weiß schon.

Zweifer Mameluk. Ram ich boch zu spät! Saladin.

Warum

Zu spät? — Da nimm für beinen guten Willen Der Beutel einen ober zwei.

Zweiter Mameluk. Macht brei.

Saladin.

Ja, wenn du rechnen kannst; — So nimm sie nur.

Zweiter Mameluk.

Es wird wohl noch ein Dritter kommen, — wenn Er anders kommen kann.

Saladin. Wie das?

Zweiter Mameluk.

Je nun!

Er hat auch wohl ben Hals gebrochen! Denn Sobald wir brei ber Ankunft des Transports Versichert waren, sprengte jeder frisch Davon. Der Vorderste, der stürzt; und so Romm' ich nun vor, und bleib auch vor bis in Die Stadt; wo aber Ibrahim, der Lecker, Die Gassen besser kennt.

Saladin.

D der Gestürzte!

Freund, der Gestürzte! - Reit' ihm boch entgegen.

3 weiter Mameluk.

Das werd' ich ja wohl thun! — Und wenn er lebt, So ist die Hälfte dieser Beutel sein. (Goht ab.)

Saladin.

Sieh', welch' ein guter edler Kerl auch das! — Wer kann sich solcher Mameluken rühmen? Und wär' mir denn zu denken nicht erlaubt, Daß sie mein Beispiel bilden helsen? — Fort Mit dem Gedanken, sie zu guter Lett Noch an ein anders zu gewöhnen!...

Ein dritter Mameluk.

Sultan ...

Saladin.

Bist bu's, ber stürzte?

Dritter Mameluk.

Nein. Ich melbe nur, —

Daß Emir Mansor, der die Karavane Geführt, vom Pferde steigt ...

Saladin.

Bring' ihn! geschwinb! -

Da ist er ja! -





# Bweiter Auftritt.

Emir Manfor und Saladin

Saladin.

Wie ist's gegangen? — Mansor, Mansor, hast Uns lange warten lassen!

> Mansor. Dieser Brief

Berichtet, was bein Abulkassem erst Für Unruh' in Thebais dämpsen müssen: Eh' wir es wagen durften abzugehen. Den Zug darauf hab' ich beschleuniget, So viel wie möglich war.

Saladin.

Ind nimm nur, guter Mansor, nimm sogleich... Du thust es aber boch auch gern?... nimm frische Bebeckung nur sogleich. Du mußt sogleich Noch weiter; mußt der Gelder größern Theil Auf Libanon zum Bater bringen.

Mansor.

Gern!

Gehr gern!

Saladin.

Und nimm dir die Bedeckung ja Nur nicht zu schwach. Es ist um Libanon Nicht alles mehr so sicher. Hast du nicht Gehört? Die Tempelherrn sind wieder rege. Sey wohl auf beiner Hut! — Komm nur! Wo hält Der Zug? Ich will ihn sehn; und alles selbst Betreiben. — Ihr! ich bin sobann bei Sittah.

# Dritter Auftritt.

Scene: die Palmen bor Nathans Saufe.

Der Tempelherr geht auf und nieber.

Ins Haus nun will ich einmal nicht. — Er wird Sich endlich boch wohl seben lassen! Man Bemerkte mich ja sonst so bald, so gern! -Will's noch erleben, daß er sich's verbittet, Vor seinem Sause mich so fleißig finden Bu lassen. - Sm! - ich bin boch aber auch Sehr ärgerlich. — Was hat mich benn nun fo Erbittert gegen ibn? - Er fagte ja: Roch schlüg' er mir nichts ab. Und Salabin Hat's über sich genommen, ihn zu stimmen. -Die? sollte wirklich wohl in mir der Christ Noch tiefer nisten, als in ihm ber Rube? — Wer kennt sich recht! Wie könnt' ich ihm benn sonst Den kleinen Raub nicht gonnen wollen, ben Er sich's zu solcher Angelegenheit Gemacht, den Christen abzujagen? Freilich; Rein kleiner Raub, ein fold, Geschöpf! - Geschöpf? Und wessen? — boch des Stlaven nicht, der auf Des Lebens öben Strand ben Block geflößt, Und sich davon gemacht? Des Rünstlers boch Wohl mehr, der in dem hingeworinen Blocke Die göttliche Gestalt sich bachte, die





Er bargestellt? — Ah! Rechas wahrer Bater Bleibt, trot bem Chriften, ber fie zeugte - bleibt In Ewigkeit der Jude. — Wenn ich mir Sie lediglich als Christenbirne bente, Sie fonder alles das mir benke, was Allein ihr so ein Jude geben konnte: -Sprich, Herz, - was war' an ihr, bas bir gefiel? Nichts! Wenig! Selbst ihr Lächeln, war' es nichts Als sanfte schöne Zuckung ihrer Muskeln; Wär', was fie lächeln macht, bes Reizes unwerth, In den es sich auf ihrem Munde kleidet: -Rein; felbst ihr Lächeln nicht! Ich hab' es ja Wohl schöner noch an Aberwit, an Tand, Un Höhnerei, an Schmeichler und an Buhler Verschwenden sehn! - Hat's da mich auch bezaubert? Hat's ba mir auch ben Wunsch entlockt, mein Leben In seinem Sonnenscheine zu verflattern? -Ich wüßte nicht! Und bin auf den doch launisch. Der diesen höhern Werth allein ihr gab? Wie bas? warum? — Wenn ich ben Spott verbiente, Mit bem mich Saladin entließ! Schon schlimm Genug, daß Saladin es glauben konnte! Wie klein ich ihm da scheinen mußte! wie Berächtlich! — Und das alles um ein Mädchen? -Curd! Curd! bas geht fo nicht. Lenk' ein! Wenn vollends Mir Daja nur was vorgeplaudert hätte, Was schwerlich zu erweisen stünde? — Sieh, Da tritt er endlich, im Gespräch vertieft, Aus seinem Hause! - Ha! mit wem! - Mit ihm? Mit meinem Rlosterbruder? - Ha! so weiß Er sicherlich schon Alles! ist wohl gar 12 Beffing, Rathan.

Dem Patriarchen schon verrathen! — Ha! Was hab' ich Quertopf nun gestistet! — Daß Ein einz'ger Funken dieser Leidenschaft Doch unsers Hirns so viel verbrennen kann! Geschwind entschließ' dich, was nunmehr zu thun! Ich will hier seitwärts ihrer warten; ob Vielleicht der Klosterbruder ihn verläßt.

# Vierter Auftritt.

Rathan und ber Rlofterbruber.

Nathan. (ihm näher kommend). Habt nochmals, guter Bruder, vielen Dank! Klosterbruder.

Und Ihr beßgleichen!

A athan. Ich? von Euch? wofür?

Für meinen Eigensinn, Euch aufzubringen, LBas Ihr nicht braucht? — Ja, wenn ihm Eurer nur Auch nachgegeben hätt'; Ihr mit Gewalt Nicht wolltet reicher sehn, als ich.

#### Rlofterbruder.

Das Buch

Gehört ja ohnedieß nicht mir; gehört Ja ohnedieß der Tochter; ist ja so Der Tochter ganzes väterliches Erbe. — Je nun, sie hat ja Euch. — Gott gebe nur, Daß Ihr es nie bereuen dürft, so viel Tür sie gethan zu haben!





#### Mathan.

Rann ich bas?

Das kann ich nie. Sepb unbeforgt!

#### Rlofterbruder.

Nun, nun!

Die Patriarchen und die Tempelherren ...

### Nathan.

Vermögen mir des Bösen nie so viel Zu thun, als irgend was mich reuen könnte: Geschweige, das! — Und send Ihr denn so ganz Versichert, daß ein Tempelherr es ist, Der Euern Patriarchen hetzt?

### Rlofterbruder.

Es kann

Beinah kein andrer seyn. Ein Tempelherr Sprach kurz vorher mit ihm; und was ich hörte, Das klang danach.

# Mathan.

Es ist boch aber nur

Ein einziger jetzt in Jerusalem. Und diesen kenn' ich. Dieser ist mein Freund. Ein junger, edler, offner Mann!

#### Klofterbruder.

Ganz recht;

Der nämliche! — Doch was man ist, und was Man sehn muß in der Welt, das paßt ja wohl Nicht immer.

### Mathan.

Leiber nicht. — So thue, wer's Auch immer ist, sein Schlimmstes ober Bestes!

Mit Euerm Buche, Bruber, trot,' ich allem: Und gehe graben Wegs bamit zum Sultan.

Riofterbruder.

Biel Glüd! Ich will Guch benn nur hier verlaffen.

Mathan.

Und habt sie nicht einmal gesehn! — Kommt ja Doch bald, doch sleißig wieder. — Wenn nur heut' Der Patriarch noch nichts erfährt! — Doch was? Sagt ihm auch heute, was Ihr wollt.

Rtofterbruder.

Ich nicht.

Lebt wohl!

(Geht ab).

Mathan.

Bergeßt uns ja nicht, Bruber! — Gott! Daß ich nicht gleich hier unter freiem Himmel Auf meine Kniee sinken kann! Wie sich Der Knoten, der so oft mir bange machte, Nun von sich selber löset! — Gott! wie leicht Mir wird, daß ich nun weiter auf der Welt Nichts zu verbergen habe! daß ich vor Den Menschen nun so frei kann wandeln, als Vor dir, der du allein den Menschen nicht Nach seinen Thaten brauchst zu richten, die So selten seine Thaten sind, o Gott! —





# Bünfter Auftritt.

Mathan und ber Tempelherr, der von ber Seite auf ihn gutomint.

Tempelherr.

He! wartet, Nathan; nehmt mich mit!

Nathan.

Wer ruft? -

Send Ihr es, Ritter? Wo gewesen, daß Ihr bei dem Sultan Euch nicht treffen lassen?

Tempelherr.

Wir sind einander fehl gegangen. Nehmt's Nicht übel!

Mathan.

Ich nicht; aber Saladin . . .

Tempelherr.

Ihr war't nur eben fort . . .

Mathan.

Und spracht ihn boch?

Mun, so ist's gut.

Tempelherr.

Er will uns aber beibe

Zusammen sprechen.

Nathan.

Desto besser. Rommt

Mur mit. Mein Bang stand ohnehin zu ihm. -

Tempelherr.

Ich barf ja boch wohl fragen, Nathan, wer Euch ba verließ?

Mathan.

Ihr kennt ihn doch wohl nicht?

Vempelherr.

War's nicht die gute Haut, der Laienbruder, Deß sich ber Patriarch so gern zum Stöber Bedient?

Nathan.

Kann sehn! Beim Patriarchen ist Er allerbings.

Tempelherr.

Der Pfiff ist gar nicht übel:

Die Einfalt vor ber Schurkerei voraus Zu schicken.

Mathan.

Ja, die dumme; — nicht die fromme.

Tempelherr.

Un fromme glaubt kein Patriarch.

Mathan.

Für ben

Nun steh' ich. Der wird seinem Patriarchen Nichts Ungebührliches vollziehen helsen.

Tempelherr.

So stellt er wenigstens sich an. — Doch hat Er Euch von mir denn nichts gesagt?

Mathan.

Von Euch?

Von Euch nun namentlich wohl nichts. — Er weiß Ja wohl auch schwerlich Euern Namen?

Tempelherr.

Schwerlich.

Mathan.

Von einem Tempelherren freilich hat Er mir gefagt . . .





# Tempelherr. Und was?

Mathan.

Womit er Euch

Doch ein= für allemal nicht meinen kann!

Tempelherr.

Wer weiß? Laßt boch nur hören.

Nathan.

Daß mich Einer

Bei seinem Patriarden angeklagt . . .

Tempelherr.

Euch angeklagt? - Das ift, mit feiner Bunft -Erlogen. — Hört mich, Nathan! — Ich bin nicht Der Mensch, ber irgend etwas abzuläugnen Im Stande mare. Was ich that, bas that ich! Doch bin ich auch nicht ber, ber alles, was Er that, als wohlgethan vertheib'gen möchte. Was follt' ich eines Fehls mich schämen? Hab' Ich nicht ben festen Vorsatz ihn zu bessern? Und weiß ich etwa nicht, wie weit mit dem Es Menschen bringen können? - Sört mich, Nathan! -Ich bin des Laienbruders Tempelherr, Der Euch verklagt soll haben, allerdings. Ihr wißt ja, was mich wurmisch machte! was Mein Blut in allen Abern sieden machte! Ich Gauch! — ich kam, so ganz mit Leib und Seel' Guch in die Arme mich zu werfen. Wie Ihr mich empfingt — Wie kalt — wie lau — benn lau Ift schlimmer noch als kalt; wie abgemessen Mir auszubeugen Ihr befliffen war't; Mit welchen aus ber Luft gegriffnen Fragen

Ihr Antwort mir zu geben scheinen wolltet: Das darf ich kaum mir jetzt noch denken, wenn Ich soll gelassen bleiben. — Hört mich, Nathan! — In dieser Gährung schlich mir Daja nach, Und warf mir ihr Geheimniß an den Kopf, Das mir den Aufschluß Eures räthselhaften Betragens zu enthalten schien.

Nathan.

Wie bas?

Tempelherr.

Hört mich nur auß! — Ich bildete mir ein: Ihr wolltet, was Ihr einmal nun den Christen So abgejagt, an einen Christen wieder Nicht gern verlieren. Und so fiel mir ein, Euch kurz und gut das Messer an die Kehle Zu sețen.

Mathan.

Rurz und gut? und gut? — Wo steckt Das Gute?

Tempelherr.

Hört mich, Nathan! — Allerdings:
Ich that nicht recht! — Ihr send wohl gar nicht schuldig. —
Die Närrin Daja weiß nicht, was sie spricht —
Ist Euch gehässig — sucht Euch nur damit
In einen bösen Handel zu verwickeln —
Rann senn! tann senn! — Ich bin ein junger Lasse,
Der immer nur an beiden Enden schwärmt;
Bald viel zu viel, bald viel zu wenig thut —
Auch das tann senn! Berzeiht mir, Nathan.

Mathan.

Wenn

Ihr so mich freilich fasset -





### Tempefherr.

Rurz, ich ging Zum Patriarchen! - Hab' Euch aber nicht Genannt. Das ift erlogen, wie gesagt! Ich hab' ihm bloß ben Fall gang allgemein Erzählt, um feine Meinung zu vernehmen. -Auch das hätt' unterbleiben können: ja doch! — Denn kannt' ich nicht ben Batriarchen schon Als einen Schurken? Konnt' ich Euch nicht selber Nur gleich zur Rebe stellen? — Mußt' ich ber Gefahr, so einen Vater zu verlieren, Das arme Mädchen opfern? — Run, mas thut's! Die Schurkerei bes Patriarchen, bie So ähnlich immer sich erhält, hat mich Des nächsten Weges wieder zu mir selbst Gebracht. — Denn hört mich, Nathan; hört mich aus! — Gesett; er wüßt' auch Euern Namen: was Nun mehr, was mehr? — Er kann Euch ja bas Mädchen Nur nehmen, wenn sie niemands ist, als Euer. Er kann sie boch aus Eurem Hause nur Ins Kloster schleppen. — Also — gebt sie mir! Gebt sie nur mir; und lagt ihn kommen. Er foll's wohl bleiben laffen, mir mein Weib Bu nehmen. — Gebt fie mir; geschwind! — Sie sen Nun Eure Tochter, ober sen es nicht! Sen Chriftin, ober Jubin, ober feines! Gleichviel! gleichviel! Ich werd' Euch weber jetzt Noch jemals sonst in meinem ganzen Leben Darum befragen. Gen. wie's fen!

Nathan.

Ihr wähnt

Wohl gar, daß mir die Wahrheit zu verbergen Sehr nöthig?

Tempelherr.

Sen, wie's fen!

Mathan.

Ich hab' es ja

Euch — ober wem es sonst zu wissen ziemt — Noch nicht geläugnet, daß sie eine Christin, Und nichts als meine Pflegetochter ist. — Warum ich's aber ihr noch nicht entbeckt? — Darüber brauch' ich nur bei ihr mich zu Entschuldigen.

Tempelherr.

Das sollt Ihr auch bei ihr Nicht brauchen. — Gönnt's ihr boch, daß sie Euch nie Mit andern Augen darf betrachten! Spart Ihr die Entdeckung doch! — Noch habt Ihr ja, Ihr ganz allein, mit ihr zu schalten. Gebt Sie mir! Ich bitt' Euch, Nathan; gebt sie mir! Ich bin's allein, der sie zum zweitenmale Euch retten kann — und will.

Mathan.

Ja - fonnte! fonnte!

Nun auch nicht mehr. Es ist damit zu spät.

Tempelherr.

Wie so? Zu spät?

Mathan.

Dank sey bem Patriarchen ...

Tempelherr.

Dem Patriarchen? Dank? ihm Dank? wofür? Dank hätte ber bei uns verdienen wollen? Wofür? wofür?





### Mathan.

Daß wir nun wissen, wem Sie anverwandt: nun wissen, wessen Händen Sie sicher ausgeliefert werben kann.

Tempelherr.

Das bank' ihm — wer für mehr ihm banken wird!

Nathan.

Aus biesen müßt Ihr sie nun auch erhalten, Und nicht aus meinen.

Tempelherr.

Arme Recha! Was

Dir alles zustößt, arme Recha! Was Ein Glück für andre Waisen wäre, wird Dein Unglück! — Nathan! — Und wo sind sie, diese Verwandte?

Nathan.

Wo sie sind?

Tempelherr.

Und wer sie sind?

Mathan.

Besonders hat ein Bruder sich gefunden, Bei dem Ihr um sie werben mußt.

Tempelherr.

Ein Bruber?

Was ist er, bieser Bruder? Ein Solbat? Ein Geistlicher? — Laßt hören, was ich mir Versprechen bark.

Mathan.

Ich glaube, daß er keins Bon beiden — oder beides ist. Ich kenn' Ihn noch nicht recht. Tempelherr. Und sonst? Nathan.

Ein braver Mann!

Bei bem sich Recha gar nicht übel wird Befinden.

# Tempelherr.

Doch ein Christ! — Ich weiß zu Zeiten Auch gar nicht, was ich von Euch benken soll: — Nehmt mir's nicht ungut, Nathan! — Wird sie nicht Die Christin spielen müssen, unter Christen? Und wird sie, was sie lange g'nug gespielt, Nicht endlich werden? Wird den lautern Weizen, Den Ihr gesä't, das Unkraut endlich nicht Ersticken? — Und das kümmert Euch so wenig? Dem ungeachtet könnt Ihr sagen — Ihr? — Daß sie bei ihrem Bruder sich nicht übel Besinden werde?

### Mathan.

Denk' ich! hoff' ich! — Wenn Ihr ja bei ihm was mangeln sollte, hat Sie Euch und mich benn nicht noch immer?

# Tempelherr.

Oh!

Was wird bei ihm ihr mangeln können? Wird Das Brüderchen mit Essen und mit Rleidung, Mit Naschwerk und mit Putz das Schwesterchen Nicht reichlich g'nug versorgen? Und was braucht Ein Schwesterchen denn mehr? — Ei freilich: auch Noch einen Mann! — Nun, nun; auch den, auch den Wird ihr das Brüderchen zu seiner Zeit





Schon schaffen; wie er immer nur zu finden! Der Christlichste der Beste! — Nathan, Nathan! Welch einen Engel hattet Ihr gebildet, Den Euch nun Andre so verhunzen werden!

Noch immer werth genug behaupten.

## Tempelherr.

Sagt

Das nicht! Von meiner Liebe sagt das nicht! Denn die läßt nichts sich unterschlagen; nichts. Es sei auch noch so klein! Auch keinen Namen! — Doch halt! — Argwohnt sie wohl bereits, was mit Ihr vorgeht?

Nathan.

Möglich; ob ich schon nicht wüßte,

Woher?

## Tempelherr.

Auch eben viel. Sie soll — sie muß In beiden Fällen, was ihr Schicksal broht, Von mir zuerst erfahren. Mein Gedanke, Sie eher wieder nicht zu sehn, zu sprechen, Als bis ich sie die Meine nennen dürfe, Fällt weg. Ich eile . . .

Nathan. Bleibt! wohin?

# Tempelherr.

Bu ihr!

Zu sehn, ob biese Mädchenseele Manns genug Wohl ist, den einzigen Entschluß zu fassen, Der ihrer würdig wäre! Nathan. Welchen?

Tempelherr.

Den:

Nach Euch und ihrem Bruder weiter nicht Zu fragen —

Mathan.

Und?

Tempelherr.

Und mir zu folgen; - wenn

Sie drüber eines Muselmannes Frau Auch werben mußte.

Aathan. Bleibt! Ihr trefft sie nicht;

Sie ist bei Sittah, bei bes Sultans Schwester.

Tempelherr.

Seit wann? warum?

Mathan.

Und wollt Ihr da bei ihnen

Zugleich ben Bruber finden: kommt nur mit.

Tempelherr.

Den Bruber? welchen? Sittahs ober Rechas?

Mathan.

Leicht beide. Kommt nur mit! Ich bitt' Euch, kommt! (Er führt ihn fort).





# Sechster Auftritt.

Scene: in Sittahs harem.

Sittah und Recha in Unterhaltung begriffen.

Sittah.

Was freu' ich mich nicht beiner, füßes Mädchen! — Sen so beklemmt nur nicht! so angst! so schüchtern! — Sen munter! sen gesprächiger! vertrauter!

Recha.

Prinzessin . . . .

Sittaß.

Nicht boch! nicht Prinzessin! Nenn' Mich Sittah, — beine Freundin, deine Schwester. Nenn' mich dein Mütterchen! — Ich könnte das Ja schier auch sehn. — So jung! so klug! so fromm! Was du nicht alles weißt! nicht alles mußt Gelesen haben!

Recha.

Ich gelesen? — Sittah, Du spottest beiner kleinen albern Schwester. Ich kann kaum lesen.

Siffah. Kannst taum, Lügnerin!

Recha.

Ein wenig meines Vaters Hand! — Ich meinte, Du sprächst von Büchern.

> Sittah. Allerbings! von Büchern. Recha.

Dun, Bucher wird mir wahrlich fcmer zu lefen! -

Sittah.

3m Ernst?

Redia.

In ganzem Ernst. Mein Bater liebt Die kalte Buchgelehrsamkeit, die sich Mit todten Zeichen ins Gehirn nur brückt, Zu wenig.

Sittaf.

Ei, was sagst du, — Hat indeß Wohl nicht sehr Unrecht! — und so manches, was Du weißt? . . .

Recha.

Weiß ich allein aus seinem Munde, Und könnte bei dem Meisten dir noch sagen, Wie? wo? warum? er mich's gelehrt.

Sittah.

So hängt

Sich freilich alles besser an. So lernt Mit eins die ganze Seele.

Redia.

Sicher hat

Nuch Sittah wenig ober nichts gelesen!

Sittaf.

Wie so? — Ich bin nicht stolz aufs Gegentheil. — Allein wie so? Dein Grund? Sprich breist. Dein Grund?

Recha.

Sie ist so schlecht und recht; so unverkünstelt So ganz sich selbst nur ähnlich . . .

Sittah.

Mun?

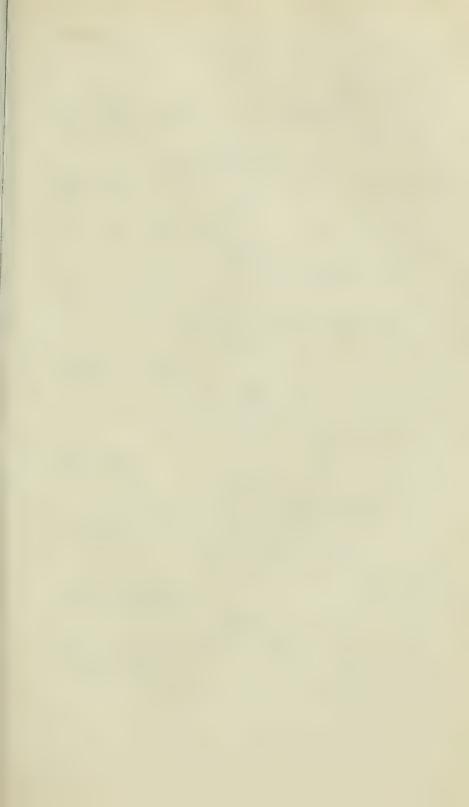



Recha.

Das follen

Die Bücher uns nur felten laffen: fagt Mein Vater.

Sittaf.

D was ist bein Bater für

Ein Mann!

Recha.

Nicht wahr?

Sittah.

Wie nah' er immer boch

Bum Biele trifft!

Recha.

Nicht wahr? — Und biesen Bater — Sittaß.

Was ist dir, Liebe?

Recha.

Diesen Vater -

Sittaf.

Gott!

Du weinst?

Recha.

Und diefen Vater — Ah! es muß

Heraus! Mein Herz will Luft, will Luft . . .

(Wirft fich, von Thränen überwältigt, ju ihren Füßen.)

Sittaf.

Kind, was

Geschieht dir? Recha?

Recha.

Diesen Vater soll -

Soll ich verlieren! Lessing, Rathan.

13

#### Sittah.

Du? verlieren? ihn?

Wie das? — Sen ruhig! — Nimmermehr! — Steh auf!

Recha.

Du sollst vergebens bich zu meiner Freundin, Zu meiner Schwester nicht erboten haben!

#### Sittaf.

Ich bin's ja! bin's! — Steh boch nur auf! Ich muß Sonst Hülfe rufen.

Recha (bie fich ermannt und auffteht).

Ah! verzeih! vergieb! —

Mein Schmerz hat mich vergessen machen, wer Du bist. Vor Sittah gilt kein Winseln, kein Berzweiseln. Kalte, ruhige Vernunft Will alles über sie allein vermögen. Weß Sache biese bei ihr führt, der siegt!

Sittah.

Mun benn?

#### Recha.

Nein; meine Freundin, meine Schwester Giebt das nicht zu! Giebt nimmer zu, daß mir Ein andrer Vater aufgedrungen werde!

Sittaß.

Ein andrer Bater? aufgedrungen? bir? Wer kann bas? kann bas auch nur wollen, Liebe?

### Recha.

Wer? Meine gute, böse Daja kann Das wollen, — will das können. — Ja; du kennst Wohl diese gute, böse Daja nicht? Nun, Gott vergeb' es ihr! — belohn' es ihr!

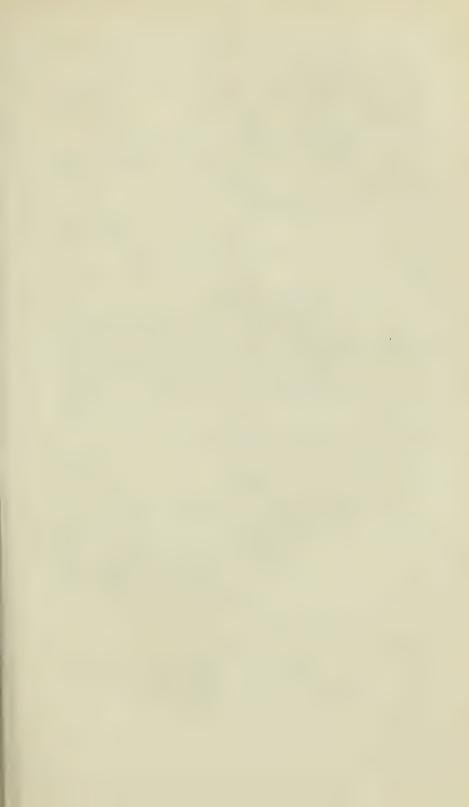



Sie hat mir so viel Gutes, — so viel Böses Erwiesen!

Sittaf.

Böses bir? — so muß sie Gutes Doch wahrlich wenig haben.

Recha.

Doch! recht viel,

Recht viel!

Sittaf.

Wer ift sie?

Redia.

Gine Christin, die

In meiner Kindheit mich gepflegt; mich so Gepflegt! — Du glaubst nicht! — Die mich eine Mutter So wenig missen lassen! — Gott vergelt' Es ihr! — Die aber mich auch so geängstet! Mich so gequält!

Sittaf.

Und über was? warum?

Wie?

Redia.

Ach! die arme Frau, — ich sag' dir's ja — Ist eine Christin; — muß aus Liebe quälen; — Ist eine von den Schwärmerinnen, die Den allgemeinen, einzig wahren Weg Nach Gott zu wissen wähnen!

Sittaf.

Nun versteh' ich!

Recha.

Und sich gedrungen fühlen, einen jeben, Der bieses Wegs verfehlt, barauf zu lenken. —

Kaum können sie auch anders. Denn ist's wahr, Daß bieser Weg allein nur richtig führt: Wie sollen sie gelassen ihre Freunde Auf einem andern wandeln sehn, - ber ins Verberben stürzt, ins ewige Verberben? Es mußte möglich sein, benselben Menschen Bur selben Zeit zu lieben und zu hassen. — Auch ist's das nicht, was endlich laute Klagen Mich über sie zu führen zwingt. Ihr Seufzen, Ihr Warnen, ihr Gebet, ihr Drohen hätt' Ich gern noch länger ausgehalten; gern! Es brachte mich boch immer auf Gedanken, Die gut und nütlich. Und wem schmeichelt's boch Im Grunde nicht, sich gar so werth und theuer, Von wem's auch seh, gehalten fühlen, daß Er ben Gebanken nicht ertragen kann, Er muff' einmal auf ewig uns entbehren!

Sittaf.

Sehr wahr!

Recha.

Allein — allein — bas geht zu weit! Dem kann ich nichts entgegensetzen; nicht Gebuld, nicht Ueberlegung; nichts!

Sittah.

Was? wem?

Recha.

Was sie mir eben jetzt entbeckt will haben.

Sittah.

Entbedt? und eben jett?

Recha. Nur eben jett!





Wir nahten, auf bem Weg hierher, uns einem Berfallnen Christentempel. Plötlich stand Sie still; schien mit sich selbst zu tämpsen; blickte Mit nassen Augen balb gen Himmel, balb Auf mich. Komm, sprach sie endlich, laß uns hier Durch diesen Tempel in die Richte gehn! Sie geht; ich folg' ihr, und mein Auge schweift Mit Graus die wankenden Ruinen durch. Nun steht sie wieder; und ich sehe mich An den versunknen Stusen eines morschen Altars mit ihr. Wie ward mir, als sie da Mit heißen Thränen, mit gerungnen Händen Zu meinen Füßen stürzte!...

Sittah.

Gutes Rind!

Recha.

Und bei der Göttlichen, die da wohl sonst So manch Gebet erhört, so manches Wunder Verrichtet habe, mich beschwor; — mit Blicken Des wahren Mitleids mich beschwor, mich meiner Doch zu erbarmen! — Wenigstens, ihr zu Vergeben, wenn sie mir entdecken müsse, Was ihre Kirch' auf mich für Anspruch habe.

Sittaf.

(Unglückliche! — Es ahnte mir!)

Recha.

Ich sen

Aus christlichem Geblüte; sey getauft; Sey Nathans Tochter nicht; er nicht mein Vater!— Gott! Gott! Er nicht mein Vater!— Sittah! Sittah Sieh mich auß neu' zu beinen Füßen... Sittag.

Recha!

Nicht boch! steh auf! — Mein Bruder kommt! steh auf!

## Siebenter Auftritt.

Saladin und die Borigen.

Saladin.

Was giebt's hier, Sittah?

Sittaf.

Sie ist von sich! Gott!

Saladin.

Wer ist's?

Sittaf.

Du weißt ja . . .

Saladin,

Unsers Nathans Tochter?

Was fehlt ihr?

Sittah.

Romm boch zu bir, Rind! - Der Sultan . . .

Recha.

(die fich auf den Knieen ju Saladins Füßen schleppt, den Kopf zur Erde gefenkt).

3th steh' nicht auf! nicht eher auf! — mag eher

Des Sultans Antlit nicht erblicken! - eber

Den Abglang ewiger Gerechtigkeit

Und Güte nicht in seinen Augen, nicht

Auf seiner Stirn bewundern . . .

Sittah.

Steh ... steh auf!





Redia.

Ch' er mir nicht verspricht . . .

Saladin.

Romm! ich verspreche . . .

Sen was es will!

Redia.

Nicht mehr, nicht weniger,

Als meinen Bater mir zu lassen; und Mich ihm! — Noch weiß ich nicht, wer sonst mein Bater Zu sehn verlangt, — verlangen kann. Will's auch Nicht wissen. Aber macht benn nur das Blut Den Bater? nur das Blut?

Saladin (ber fie aufhebt).

Ich merke wohl! —

Wer war so grausam benn, dir selbst — dir selbst Dergleichen in den Kopf zu setzen? Ist Es denn schon völlig ausgemacht? — erwiesen?

Redia.

Muß wohl! Denn Daja will von meiner Amm' Es haben.

Saladin.

Deiner Amme!

Recha.

Die es sterbend

Ihr zu vertrauen sich verbunden fühlte.

Saladin.

Gar sterbend! — Nicht auch faselnd schon? — Und wär's Auch wahr! — Ja wohl; das Blut, das Blut allein Macht lange noch den Bater nicht! macht kaum Den Bater eines Thieres! giebt zum höchsten Das erste Recht, sich diesen Namen zu Erwerben! — Laß dir doch nicht bange seyn! — Und weißt du was? Sobald der Bäter zwei Sich um dich streiten: — laß sie beide; nimm Den dritten! — Nimm dann mich zu deinem Bater! Sittah.

D thu's! o thu's!

Saladin.

Ich will ein guter Vater,

Recht guter Vater sehn! — Doch halt! mir fällt Noch viel was Bessers bei. — Was brauchst du denn Der Läter überhaupt? Wenn sie nun sterben? Bei Zeiten sich nach einem umgesehn, Der mit uns um die Wette leben will! Kennst du noch keinen?...

Sittah.

Mach' sie nicht erröthen!

Saladin.

Das hab' ich allerdings mir vorgesetzt. Erröthen macht die Häßlichen so schön: Und sollte Schöne nicht noch schöner machen? — Ich habe deinen Vater Nathan, und Noch einen — einen noch hierher bestellt. Erräthst du ihn? — Hierher! Du wirst mir doch Erlauben, Sittah?

Sittaf.

Bruder!

Saladin.

Daß du ja

Vor ihm recht sehr erröthest, liebes Mädchen!

Recha.

Bor wem? erröthen?...





Saladin.

Rleine Heuchlerin!

Mun so erblasse lieber! Wie du willst Und kannst! —

(Eine Stlavin tritt herein, und nahet fich Sittah.)

Sie sind boch etwa nicht schon ba?

Sittaf.

Gut! lag fie nur herein. - Sie find es, Bruber!

## Lehter Auftritt.

Nathan und der Tempelherr zu den Borigen.

Saladin.

Ah, meine guten, lieben Freunde! — Dich, Dich, Nathan, muß ich nur vor allen Dingen Bedeuten, daß du nun, svbald du willst, Dein Geld kannst wieder holen lassen!...

Mathan.

Sultan! ...

Saladin.

Run steh' ich auch zu beinen Diensten . . .

Nathan.

Sultan! ...

Saladin.

Die Karavan' ist da. Ich bin so reich Nun wieder, als ich lange nicht gewesen. — Komm, sag' mir, was du brauchst, so recht was Großes Zu unternehmen! Denn auch ihr, auch ihr, Ihr Handelsleute! könnt bes baaren Gelbes Zu viel nie haben!

#### Mathan.

Und warum zuerst

Von dieser Kleinigkeit? — Ich sehe dort Ein Aug' in Thränen, das zu trocknen mir Weit angelegner ist. (Geht auf Recha zu.) Du hast geweint. Was fehlt dir? bist doch meine Tochter noch?

Recha.

Mein Bater! . . .

Mathan.

Dir verstehen uns. Genug! — Sen heiter! Sen gefaßt! Wenn sonst bein Herz Nur bein noch ist! Wenn beinem Herzen sonst Nur kein Verlust nicht broht! — Dein Vater ist Dir unverloren!

Recha.

Reiner, feiner fonft!

Tempeffierr.

Sonst keiner? — Nun! so hab' ich mich betrogen, Was man nicht zu verlieren fürchtet, hat Man zu besitzen nie geglaubt, und nie Gewünscht. — Recht wohl! recht wohl! — Das ändert, Nathan,

Das ändert alles! — Saladin, wir kamen Auf dein Geheiß. — Allein, ich hatte dich Berleitet; jetzt bemüh' dich nur nicht weiter!

Saladin.

Wie jach nun wieber, junger Mann! — Soll alles Dir denn entgegen kommen? alles dich Errathen?





Tempelherr.

Run, bu borft ja! fichft ja, Sultan!

Saladin.

Gi wahrlich! — Schlimm genug, daß beiner Sache Du nicht gewisser warst!

Tempelherr. So bin ich's nun.

Saladin.

Wer so auf irgend eine Wohlthat troßt, Nimmt sie zurück. Was du gerettet, ist Deswegen nicht dein Eigenthum. Sonst wär' Der Räuber, den sein Geiz in's Feuer jagt, So gut ein Held, wie du!

> (Auf Recha zugehend, um fie dem Tempelherrn zuzuführen.) Romm, liebes Mädchen,

Komm! Nimm's mit ihm nicht so genau. Denn wär' Er anders, wär' er minder warm und stolz: Er hätt' es bleiben lassen, dich zu retten.
Du mußt ihm eins fürs andre rechnen. — Romm! Beschäm' ihn! thu', was ihm zu thun geziemte! Besenn' ihm deine Liebe! trage dich ihm an! Und wenn er dich verschmäht; dir's je vergißt, Wie ungleich mehr in diesem Schritte du Für ihn gethan, als er für dich... Was hat Er denn für dich gethan? Ein wenig sich Beräuchern lassen? ist was rechts! — so hat Er meines Bruders, meines Assach nichts!
So trägt er seine Larve, nicht sein Herz.
Komm, Liebe ...

Sittah. Geh! geh! Es ist

Für beine Dankbarkeit noch immer wenig; Noch immer nichts.

Mathan.

Halt Saladin! halt Sittah!

Saladin.

Auch bu?

Mathan.

Hier hat noch einer mit zu sprechen . , .

Saladin.

Wer läugnet bas? — Unstreitig, Nathan, kommt So einem Pflegevater eine Stimme Mit zu! Die erste, wenn du willst. — Du hörst, Ich weiß der Sache ganze Lage.

Mathan.

Nicht so ganz! —

Ich rebe nicht von mir. Es ist ein andrer; Weit, weit ein andrer, den ich, Saladin, Doch auch vorher zu hören bitte.

Saladin.

Wer?

Mathan.

Ihr Bruder!

Saladin.

Recha's Bruder?

Aathan.

Ja;

Recha.

Mein Bruder?

So hab' ich einen Bruber?

Tempelherr.

(aus einer wilden, stummen Zerstreuung auffahrend). Wo? wo ist





Er, dieser Bruber? Noch nicht hier? Ich sollt' Ihn hier ja treffen.

Mathan. Nur Gebulb!

Tempelherr (außerft bitter).

Er hat

Ihr einen Vater aufgebunden: — wird Er keinen Bruder für sie finden?

Saladin.

Das

Hat noch gefehlt! Chrift! ein so niedriger Verdacht wär' über Assabs Lippen nicht Gekommen. — Gut! fahr' nur so fort!

Mathan.

Verzeih'

Ihm! Ich verzeih' ihm gern. — Wer weiß, was wir An seiner Stell', in seinem Alter bachten!

(Freundschaftlich auf ihn zugehend). Natürlich, Ritter! — Argwohn folgt auf Mißtraun! — Wenn Ihr mich Eures wahren Namens gleich Gewürdigt hättet . . .

Tempelherr.

Mathan.

Ihr fend fein Stauffen!

Tempelherr.

Wer bin ich benn?

Aathan. Heißt Curd von Stauffen nicht! Tempelherr.

Wie heiß' ich benn?

Mathan. Beißt Leu von Filned.

Tempelherr.

Wie?

Nathan.

Ihr stutt?

Tempelherr. Mit Recht! Wer fagt das?

Mathan.

Ich, der mehr,

Noch mehr Euch fagen kann. Ich straf' inbeß Euch keiner Lüge.

Tempelherr. Nicht?

Nann boch wohl senn,

Daß jener Nam' Guch ebenfalls gebührt.

Tempelherr.

Das follt' ich meinen! — (Das hieß Gott ihn sprechen!) Aathan.

Denn Eure Mutter — die war eine Stauffin. Ihr Bruder, Euer Ohm, der Euch erzogen, Dem Eure Eltern Euch in Deutschland ließen, Als, von dem rauhen Himmel dort vertrieben, Sie wieder hier zu Lande kamen: — der Hieß Eurd von Stauffen; mag an Kindesstatt Bielleicht Euch angenommen haben! — Send Ihr lange schon mit ihm nun auch herüber Gekommen? Und er lebt doch noch?

Tem pelherr.

Was foll





Ich sagen? — Nathan! — Allerdings! So ist's! Er selbst ist todt. Ich kam erst mit der letzten Verstärkung unsers Ordens. — Aber, aber — Was hat mit diesem allen Rechas Bruder Zu schafsen?

Mathan.

Guer Bater . . .

Tempelherr.

Wie? auch ben

habt ihr gekannt? auch ben?

Mathan.

Er war mein Freund.

Tempelherr.

Mannte

Sich Wolf von Filned; aber war kein Deutscher...
Tempelherr.

Ihr wißt auch das?

Nathan.

War einer Deutschen nur Vermählt, war Eurer Mutter nur nach Deutschland Auf kurze Zeit gefolgt . . .

Tempelherr.

Nicht mehr! Ich bitt'

Euch! — Aber Rechas Bruder? Rechas Bruder . . .

Mathan.

Send Ihr!

Tempelherr. Ich? ich ihr Bruder? Recha.

Er mein Bruber?

Sittah.

Geschwifter!

Saladin.

Sie Geschwister!

Recha (will auf ihn zu).

Ah! mein Bruber!

Tempelherr (tritt gurud).

Ihr Bruder!

Recha (hält an, und wendet sich zu Nathan). Kann nicht sehn! nicht sehn! Sein Herz Weiß nichts davon! — Wir sind Betrüger! Gott!

Safadin. (jum Tempelherrn).

Betrüger? wie? Das benkst du? kannst du denken? Betrüger selbst! Denn alles ist erlogen An dir: Gesicht und Stimm' und Gang! Nichts bein So eine Schwester nicht erkennen wollen! Geh!

Tempesherr sich demüttig ihm nahend). Mißbeut' auch du nicht mein Erstaunen, Sultan! Verkenn' in einem Augenblick, in dem Du schwerlich deinen Assab je gesehen, Nicht ihn und mich!

(Auf Nathan zueilend).

Ihr nehmt und gebt mir, Nathan!

Mit vollen Händen beides! — Nein! Ihr gebt Mir mehr, als Ihr mir nehmt! unendlich mehr! (Recha um den Hals fallend).

Ah meine Schwester! meine Schwester!

Mathan.

Blanda

Von Filned!





### Tempelherr.

Blanda? Blanda? — Necha nicht? Nicht Eure Necha mehr? — Gott! Ihr verstoßt Sie! gebt ihr ihren Christennamen wieder! Berstoßt sie meinetwegen! — Nathan! Nathan! Warum es sie entgelten lassen? — sie!

#### Mathan.

Und was? — O meine Kinder! meine Kinder! — Denn meiner Tochter Bruder wär' mein Kind Nicht auch, — sobald er will?

(Indem er fich ihren Umarmungen überläßt, tritt Saladin mit unruhigem Grftaunen zu feiner Schwefter).

#### Saladin.

Was sagst du, Schwester?

Sittaf.

Ich bin gerührt . . .

#### Saladin.

Und ich, — ich schaubre Vor einer größern Rührung fast zurück!

Bereite dich nur brauf, so gut du kannst.

Die?

#### Saladin.

Sittaß.

Nathan, auf ein Wort! ein Wort! — (Indem Nathan zu ihm tritt, tritt Sittah zu dem Geschwister, ihm ihre Theilnehmung zu bezeigen; und Nathan und Saladin sprechen leiser.)

Hör'! hör' boch, Nathan! Sagtest du vorhin Nicht —?

Mathan.

Was?

Leffing, Nathan.

Saladin.

Aus Deutschland sen ihr Vater nicht

Gewesen, ein geborner Deutscher nicht.

Was war er benn? wo war er sonst benn her?

Mathan.

Das hat er selbst mir nie vertrauen wollen. Aus seinem Munde weiß ich nichts bavon.

Saladin.

Und war auch sonst kein Frant'? kein Abendländer?

Mathan.

D! daß er der nicht sen, gestand er wohl. — Er sprach am liebsten Persisch . . .

Saladin.

Persisch? Persisch?

Was will ich mehr? — Er ist's! Er war es!

Nathan.

Wer?

Saladin.

Mein Bruder! ganz gewiß! Mein Mfad! ganz Gewiß!

Nathan.

Nun, wenn du selbst darauf verfällst: — Nimm die Versichrung hier in diesem Buche!
(3hm das Brevier überreichend).

Saladin (es begierig aufschlagend).

Ah! seine Hand! Auch die erkenn' ich wieder!

Mathan.

Noch wissen sie von nichts! Noch steht's bei dir Allein, was sie davon erfahren sollen!

Safadin (indeff er darin geblättert). Ich meines Bruders Kinder nicht erkennen?





Ich meine Nessen — meine Kinder nicht? Sie nicht erkennen? ich? Sie dir wohl lassen? (Wieder laut.)

Sie sind's! sie sind c8, Sittah, sind's! Sie sind's! Sind beide meines . . . beines Bruders Kinder! (Er rennt in ihre Umarmungen.)

Sittah (ihm folgend).

Was hör' ich! — Konnt's auch anders, anders feyn!

Saladin (zum Tempelheren).

Nun mußt du doch wohl, Trotstopf, mußt mich lieben!
(Zu Recha)

Nun bin ich boch, wozu ich mich erbot? Magst wollen, ober nicht!

Sittaß.

Ich auch! ich auch!

Saladin (zum Tempelherrn zurüd).

Mein Sohn! mein Affab! meines Affabs Sohn!

Tempelherr.

Ich beines Bluts! — So waren jene Träume, Womit man meine Kindheit wiegte, doch — Doch mehr als Träume! (Ihm zu Füßen fallend.)

Saladin (ihn aufhebend).

Seht den Bösewicht!

Er wußte was davon, und konnte mich Zu seinem Mörder machen wollen! Wart! (Unter stummer Wiederholung allseitiger Umarmungen fällt der Vorhang.)

000000



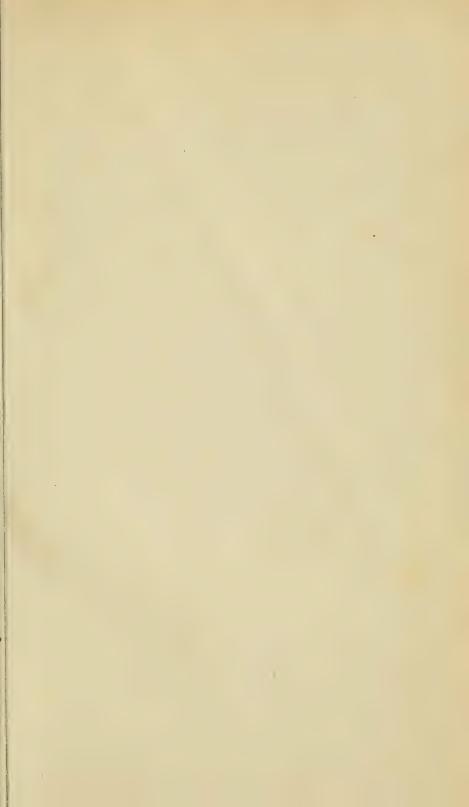







PT 1954 A2 1868 Goethe, Johann Wolfgang von Iphigenie auf Tauris



# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

